

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

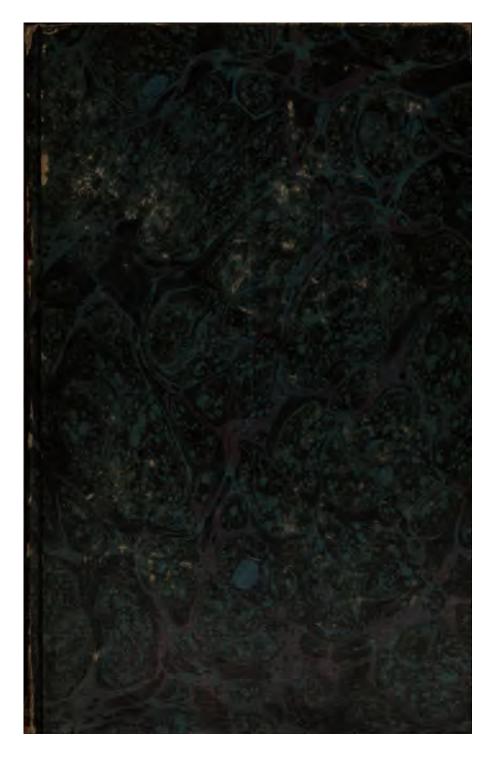



600062052L





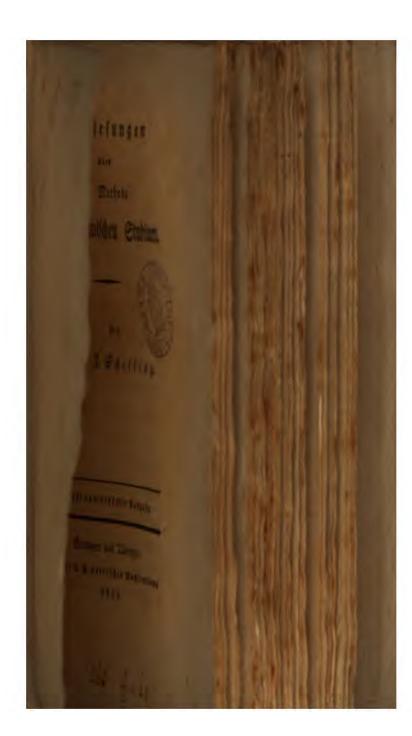







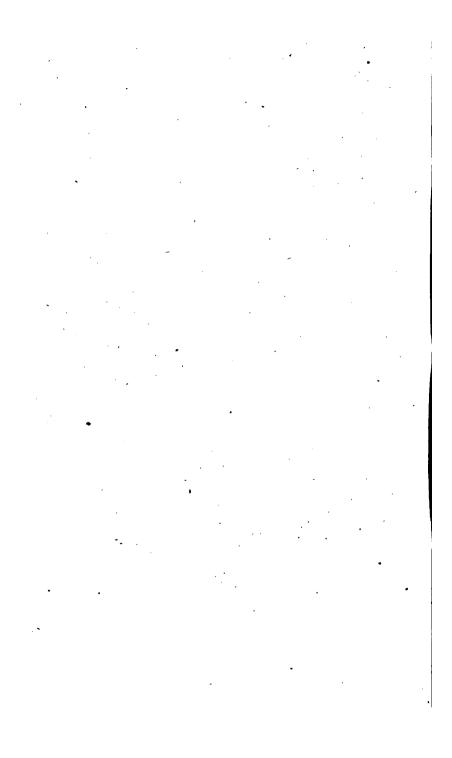

## Worlesungen

åber

bie Methode

## des academischen Studium.



Bou

F. M. J. Schelling.

3mepte unveranderte Ausgabe.

Stuttgart und Tübingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhaublung 1813.

260. f. bg.

· · · · · · 

 Die besondern Grunde furz anzugeben, die mich bestimmen, diese Worlesungen zu halten, möchte nicht überflussig seyn; überflussiger ware es ohne Zweifel, sich ben dem allgemeinen Be-weis lange zu verweiten, daß Barlesungen über die Methode des akademischen Studium für den studierenden Jüngling nicht allein nüßlich, sondern nothwendig, für die Belebung und die bessere Richtung der Wissenschaft selbst ersprießlich sind.

Der Jungling, wenn er mit bem Beginn ber atabemischen Laufbahn querft in bie Belt ber Biffenschaften eintritt, kann, jemehr er seibst Sinn und Trieb fur bas Gange hat, bestio weniger einen andern Eindruck bavon erhalten, als ben eines Chaos, in bem er noch nichts unterscheibet, ober eines weiten Deeans, auf ben er sich ohne Compag und Leitstern versetzt

fiebt. Die Ausnahmen ber Benigen, welchen fruhzeitig ein ficeres Licht ben Beg bezeichnet, ber fie ju ihrem Biele führet, tonnen bier nicht in Betracht fommen. Die gewöhnliche Folge jenes Buftanbes ift: bey beffer organifirten Rope fen , baf fie fich regel : und ordnungslos allen möglichen Stubien hingeben, nach allen Riche tungen fomeifen, ohne in irgend einer bis au bem Rern vorzubringen, welcher ber Anfat einer allseitigen und unenblichen Bilbung ift, ober ihren fructlofen Berfucen im beften Kall etwas anders als, am Enbe ber atademifden Laufbahn, die Ginfict ju verdanten, wie vieles fie umfomft gethan und wie vieles Befentliche vernachläffigt; ber anbern, bie von minber gutem Stoffe gebilbet finb, baß fie gleich anfangs bie Refignation üben, alsbalb fic ber Gemeinheit ergeben und hochftens burd medanifden Fleiß und bloges Auffaffen mit bem Gebachtniffe fo viel von ihrem befonbern Sad fic angueignen fuchen, als fie glauben, bag ju ihrer tunftigen außeren Erifteng nothwenbig fey.

Die Berlegenheit, in der fich der Boffere in Ansehung der Bahl sowohl der Gegensstände, als der Art seines Studierens befindet, macht, daß er sein Bertrauen nicht selten Unswürdigen zuwendet, die ihn mit der Riedrigkeit ihrer eigenen Borstellungen von den Biffensschaften oder ihren haß dagegen erfüllen.

Es ift also nothwendig, daß auf Univerftaten öffentlicher allgemeiner Unterricht über
ben Zweck, die Art, das Ganze und die besondern Gegenstände des akademischen Studium
ertheilt werde.

Eine andere Ruckficht kommt noch in Betracht. Auch in der Biffenschaft und Runft
hat das Besondere nur Werth, sofern es das Allgemeine und Absolute in sich empfängt. Es geschieht aber, wie die meisten Benspiele zeis gen, nur zu häusig, duß über der bestimmten Beschäftigung die allgemeine der universellen Ausbildung, über dem Bestreben, ein vorzüglicher Rechtsgelehrter oder Arzt zu werden, die weit höhere Bestimmung des Gelehrten überhaupt, des durch Bissenschaft veredelten Gei-

Man tonnte erinnern, ftes vergeffen wirb. bag gegen biefe Ginfeitigfeit ber Bilbung bas Studium ber allgemeineren Biffenfcaften ein gureichenbes Gegenmittel fev. 36 bin nicht aefonnen, bieg im Allgemeinen zu laugnen und behaupte es vielmehr felbft. Die Geometrie und Mathematit lautert ben Geift gur rein vernunftmäßigen Ertenntnig, die bes Stoffes Die Philosophie, melde ben nicht bebarf. gangen Menfchen ergreift und alle Seiten feis ner Ratur berührt, ift noch mehr geeignet, ben Beift von ben Befdranttheiten einer einfeis tigen Bilbung zu befreven und in bas Reich bes Allgemeinen und Absoluten zu erheben. Allein entweber eriftirt zwischen ber allgemeis nern Wiffenfcaft und bem befondern 3meig ber Erfenntnig, bem ber Gingelne fic wibmet, aberhaupt feine Begiehung, ober bie Biffenfoaft in ihrer Allgemeinheit fann' fic wenigftens nicht fo weit herunterlaffen, biefe Begies hungen aufzuzeigen, fo bag ber, welcher fie nicht felbft zu ertennen im Stanbe ift, fic in Unfehung ber besondern Biffenschaften bod

von ber Leitung ber absoluten verlassen, Sieht und lieber absichtlich sich von bem lebendigen Ganzen ifoliren, als burch ein vergebliches Streben nach ber Einheit mit bemfelben feine Erkfte nutlos verschwenden will, manneren

Der besondern Bildung zu einem einzelnen Fach muß also die Erkenntniß bas argantschen Ganzen der Wissenschaften norangeben. Derjenige, welcher sich einer bestimmten ergiebt, muß die Stelle, die sie in diesem Ganzen einnimmt, und den besondern Geiß, der sie beseelt, so mie die Art der Ausbildung kennen lernen, modurch sie dem harmonischen Bau des Ganzen sich auschließt, die Art also auch, wie er selbst diese Wisseuschaft zu nehmen hat, um sie nicht als ein Stlave, sondern als ein Freier und im Geiste des Ganzen zu denken.

Gie erkennen aus dem eben Gefagten ichon, bag eine Methadenlehre des akademisichen Studium nur aus der wirklichen und wehren Erkenntnis des lebendigen Zusammens hangs aller Wiffenschaften hervorgehen tonne, baß ohne diese jede Anweisung todt, geiftlos,

einfeitig, felbft beforantt fenn muffe. Diet-Teicht aber mar biefe Koberung nie bringenber, als ju ber gegenwartigen Beit, wo fic alles in Biffenschaft und Runft gewaltiger gur Ginheit hinzubrangen icheint, auch bas icheinbar Entlegenifte in ihrem Gebiet fic berührt, jebe Erfontterung, die im Centrum ober ber Rabe -beffelben defciebt. foneller und gleichfam un: mittelbarer auch in die Theile fich fortleitet, und ein neues Organ ber Anschauung allgemeis ner und faft für alle Gegenftanbe fic bilbet. Rie fann eine folde Beit vorbengeben obne bie Beburt einer neuen Belt, welche biejenigen, die nicht thatigen Theil an ihr haben, unfehlbar in bie Nichtigfelt begrabt. Borguglich nur ben frifden und unverborbenen Rraften ber ingendlichen Belt tann bie Bewahrung und Quebilbung feiner eblen Sache vertraut werben. Reiner ift von ber Mitwirtung ausgeschloffen, ba in jeden Theil, ben er fic nimmt, ein Doment bes allgemeinen Biebergebahrungs: Proceffes fallt. 14m mit Erfolg einzugreifen , muß er, felbft vom Geift bes Bangen ergriffen, feine

Biffenschaft als organisches Glied begreifen, und ihre Bestimmung in der sich bildenden Belt zum Boraus erkennen. Diezu muß er entweder durch sich selbst oder burch andere zu einer Zeit gelangen, wo er nicht selbst schon in obsoleten Formen verhärtet, noch nicht durch lange Einwirkung fremder oder Ausübung eigener Geistlosigkeit der höhere Funden in ihm erstickt ist, in der früheren Jugend also, und nach unsern Einrichtungen im Ansang des akabemischen Studium.

Bon wem foll er diese Ertenntnis erlangen und wem foll er fich in dieser Ruchficht verstrauen? Am meisten fich selbst und dem bestern Genius, ber sicher leitet; dann denenjernigen, von denen sich am bestimmtesten einserhen läßt, daß sie durch ihre desondere Biffenschaft schon verbunden waren, sich die höchsten und allgemeinsben Ansichten von dem Ganzen der Wiffenschaften zu erwerben. Dersenige, welcher selbst nicht die allgemeine Idee der Wiffenschaft hat, ist ohne Zweisel am wenigsten fähig, sie in andern zu erwecken; der eis

ner untergeordneten und beschränkten Biffenfcaft seinen übrigens rühmlichen Fleiß widmet,
nicht geeignet, sich zur Anschauung eines organischen Ganzen der Biffenschaft zu erheben.
Diese Anschauung ist überhaupt und im Allgemeinen nur von der Biffenschaft aller Biffenschaften, der Philosophie; im Besondern also
nur von dem Philosophen zu erwarten, dessen
besondere Biffenschaft zugleich die absolut allgemeine, dessen Streben also an sich schon
auf die Totalität der Erkenutniß gerichtet sepn
muß.

Diese Betrachtungen sind est, m. Q., die mich bestimmt haben, diese Barlesungen zu ersöffnen, beren Absicht Sie, aus dem Barbergebenden ohne Mabe erkennen. In wie weit ich im Stander sein, werbe, meiner eignen Idee eines solchen Bortrags undudemnach meinen Absüchten ein Genüge zu thum? diese Frage vorläufig zu beantworten, überlasse ich ruhig dem Zutrauen, welches Sie mir jederzeit geschenkt haben und bessen mich werth zu zeigen, ich auch ber dieser Gelegenheit streben werde.

Laffen Sie mich alles, was boch bloß Einleitung, Borbereitung fenn tonnte, abtur: gen und gleich unmittelbar gu bem Ginen gelangen, wovon unfre gange folgende Untersuchung abhängig fenn wird, und ohne bas wir teinen Schritt zur Auflosung unserer Aufgabe thun tonnen. Es ift die Ibee bes an fich felbft un= bebingten Biffens, welches folechthin nur Eines und in bem auch alles Wiffen nur Gines ift, besjenigen Urwiffens, welches, nur auf vericiebenen Stufen ber erfcheinenben ibealen Belt fich in Zweige gerspoltenb, in ben gangen unermeglichen Baum ber Erfenntnig fic ausbreitet. Als bas Biffen alles Wiffens muß es basjenige fenn, mas die Foderung oder Bor: aussegung, bie in jeber Urt beffelben gemacht wird, aufs volltommenfte und nicht nur fur ben befondern Fall, fondern folechthin allge: mein erfullt und enthalt. Dan mag nun diefe Borausfegung ale Uebereinftimmung mit bem Begenftanbe, als reine Aufissung bes Befonbern in's Allgemeine ober wie immer ausbruden, fo ift biefe weber überhaupt, noch in irgend einem Falle ohne die hohere Boraussegung bentbar, daß das mahre Ibeale allein
und ohne weitere Bermittlung auch das wahre
Reale und außer jenem kein anderes sey.
Wir konnen diese wesentliche Einheit selbst in der
Philosophie nicht eigentlich beweisen, da sie vielmehr der Eingang zu aller Biffenschaftliche keit ist; es läßt sich nur eben dieß beweisen, daß ohne sie überhaupt keine Biffenschaft sey, und es läßt sich nachweisen, daß in allem, was nur Anspruch macht, Biffenschaft zu seyn, eigenkeich biese Ibentität ober dieses ganzliche Ausgehen des Realen im Ibealen beabsichtigt werde.

Bewußtlos liegt biefe Boraussehung allem dem, was die verschiedenen Wiffenschaften
von allgemeinen Gesehen der Dinge oder der
Ratur überhaupt rühmen, so wie ihrem Befireben nach Erkenntniß derselben zu Grunde.
Sie wollen, daß das Concrete und das in besoudern Erscheinungen Undurchtringliche sich
für sie in die reine Evidenz und die Durchschtigkeit einer allgemeinen Vernunfterkenntniß
ausschle. Man läßt diese Voraussehung in

ben beforanteren Spharen bes Biffens und für ben einzelnen Fall gelten, wenn man fie auch allgemein und abfolut, wie fie von ber Philosophie ausgesprochen wird, weder verftes ben, noch eben beswegen zugeben sollte.

Mebr ober weniger mit Bewußtsenn grun: bet ber Geometer feine Biffenicaft auf bie ab: folute Realitat bes ichledthin Ibealen, ber, wenn er beweift: bag in jedem moglichen Drey: ed alle brey Bintel zusammen zwegen rechten gleich find, biefes fein Biffen nicht burd Beraleidung mit concreten ober wirfliden Triangeln. auch nicht unmittelbar von ihnen, fondern von dem Urbild beweift: 'er weiß bieg unmittelbar aus dem Biffen felbft, welches ichlechthin : ibeal, und aus biefem Grunde auch folechthin real ift. **Ab**er wenn man auch bie Frage nach ber Doglichfeit bes Biffens auf bie bes blog endlichen Biffens einschranten wollte, mare felbft bie Urt empirifcher Bahrheit, welche biefes bat, nimmer burch irgent ein Berhaltnif ju Etwas, bas man Gegenstanb nennt, - benn wie tonnte man gu biefem

andere ale immer nur durch bas Biffen hins durchkommen? — es ware alfo überhaupt nicht begreiflich, wenn nicht jenes an fich Ibeale, bas in dem zeitlichen Wiffen nur ber Enblichs feit eingebildet erscheint, bie Realitat und bie Substanz ber Dinge selbst mare.

Aber eben diese erste Boraussetzung aller Wissenschaften, jene wesentliche Einheit des unbebingt Realen ist nur baburch möglich, daß Dasselbe, welches das eine ist, auch das andere ist. Dieses aber ist die Idee des Absoluten, welche die ist: daß die Idee in Ansehung seiner auch das Senn ist. So daß das Absolute auch jene oberste Boraussetzung des Wissens und das erste Wissen selbst ist.

Durch bieses erste Wissen ist alles andre Wissen im Absoluten und selbst absolut. Denn obwohl das Urwissen in seiner vollkommenen Absolutheit ursprünglich nur in jenem, als dem absolut= Idealen, wohnt, ist es doch und selbst als das Wesen aller Dinge und der ewige Be-

griff von uns felbft eingebildet, und unfer Biffen in feiner Totalitat ift bestimmt, ein Abbild jenes ewigen Biffens zu fenn. Es verfteht fic, bag ich nicht von ben einzelnen Wiffen: foaften rebe, welche und in wie fern fie fic von Diefer Totalitat abgefondert und von ihrem wahren Urbild entfernt haben. Allerdinas fann nur bas Biffen in feiner Allheit ber volltom= mene Refler jenes vorbilblichen Biffens fevn, aber alles einzelne Biffen und jebe befonbere Biffenschaft ift in biefem Gangen als organi: fter Theil begriffen; und alles Biffen baber, bas nicht mittelbar ober unmittelbar, und fen es burd noch fo viele Mittelglieber hinburd, fic auf bas Urwiffen bezieht, ift ohne Realitat and Bebeutung.

Bon ber Fabigteit, alles, auch bas einzelne Wiffen, in ben Zusammenhang mit bem ursprunglichen und Ginen zu erblicken, hangt es ab, ob man in ber einzelnen Wiffenschaft mit Geift und mit berjenigen hohern Gingebung arzbeite, bie man wiffenschaftliches Genie nennt. Zeber Gebante, der nicht in diesem Geiste der Einz

und Alheit gebacht ift, ist in sich selbst leer und verwerslich; was nicht harmonisch einzugreisen fähig ist in dieses treibende und lebende Ganze, ist ein todter Absaß, der nach organischen Gezseßen früher oder später ausgestoßen wird, und freylich giebt es auch im Reiche der Wissenschaft geschlechtslose Bienen genug, die, weil ihnen zu productren versagt ist, durch anorgische Absaße nach außen, ihre eigene Geistlosigkeit in Abdrücken vervielfältigen.

Indem ich jene Ibee von ber Bestimmung alles Bissens ausgesprocen habe, habe ich von der Burbe der Wissenschaft an sich selbst nichts mehr hinzuzusügen: teine Norm der Ausbildung oder der Aufnahme der Bissenschaft in sich selbst, die ich in dem Folgendem ausstellen kann, wird aus einem andern Grunz de als dieser Einen Idee sließen.

Bon Pythagoras erzählen die Geschichts schreiber ber Philosophie, bag er den bis auf seine Zeit gangburen Namen der Bissenschaft, soofen, querft in den ber Pedosopen, der Liebe gur Beisheit, verwandelt habe, aus dem

Grunde, weil außer Gott niemand weise fen. Bie es fic mit ber biftorifden Bahrheit, biefes Berichts verhalte, fo ift boch in jener Umanberung felbft, wie in bem angegebenen Grund anertannt: daß alles Biffen ein Streben nach Bemeinschaft mit bem nottlichen Wefen; eine Theilnahme an bemienigen Urmiffen fen, beffen Bilb bas fichtbart: Universum und beffen Geburteftatte bas Sauve ber ewigen Dacht Nach berfelbigen Anfict, ift. ba alles Biffen nur Eines ift, und jebe Art beffelben nur als Glieb eintritt in ben Organismus bes Gangen, find alle Biffenschaften und Arten bes Biffens Theile ber Ginen Philosophie, namlich bes Strebens, an dem Urmiffen Theil . zu nebmen.

Alles nun, was unmittelbar aus bem Abfoluten als seiner Wurzel stammt, ist selbst abfolut, bemnach ohne Zweck außer sich, selbst
Zweck. Das Wissen, in seiner Allheit, ist
aber die eine, gleich absolute, Erscheinung
des Einen Universung, von dem das Seyn ober
die Natur die andre ist. Im Gebiet des Rea-

١

len herrscht die Endlickeit, im Gebiet bes Ibealen die Unendlickeit; jenes ist durch Rothwendigkeit das, was es ist, dieses soll es durch Frenheit senn. Der Mensch, das Bernunftwesen überhaupt, ist hingestellt, eine Erganzung der Welterscheinung zu senn: aus ihm, aus seiner Thatigkeit soll sich entwickeln, was zur Totalität der Offenburung Gottes sehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber nur im Realen empfängt; das Bernunstwesen soll das Bild derselben göttlichen Natur, wie sie an sich selbst ist, demnach im Ibealen ausbrücken.

Bir haben gegen die Unbedingtheit der Biffenschaft einen sehr gangbaren Einwurf zu erwarten, dem wir einen hohern Ausdruck leie hen wollen, als er gewöhnlich annimmt, nam-lich: daß von jener in der Unenblichkeit zu entwerfenden Darstellung des Absoluten das Biffen selbst nur ein Theil, in ihr wies der nur als Mittel begriffen sep, zu dem fich das Handeln als Zweck verhalte.

Sandeln, Sandeln! ift ber Ruf, ber gwar von vielen Seiten ertont, am lauteften

aber von benjenigen angestimmt wirb, bep benen es mit bem Biffen nicht fort will.

Es hat viel Empfehlendes für sich, jum Sandeln aufzufordern. Sandeln, benft man, tann jeder, benn dies hangt nur vom frepen Billen ab. Wiffen aber, besonders philosephisches, ift nicht jedermanns Ding, und, ohne andere Bedingungen, auch mit dem besten Billen nichts barin auszurichten.

Bir ftellen die Frage über ben vorliegens ben Einwurf gleich fo: Bas mag bas für ein Handeln senn, zu bem fich das Biffen als Mittel, und bas für ein Biffen, welches sich zum Handeln als bem Zweck verhalt?

Belder Grund, überhaupt nur ber Dog. lichteit einer folden Entgegensetung lagt fic aufzeigen?

Wenn die Sage, die ich hier in Anregung bringen muß, nur in der Philosophie ihr volltommenes Licht von allen Seiten erhalten konnen, so verhindert dies nicht, daß sie wenigftens fur die gegenwärtige Anwendung verftandlich fepn. Wer nur überhaupt die Ibee des

Abfoluten gefaßt bat, fieht auch ein, baf in ihm nur Ein Grund moglider Entgegenfenung gebacht werden fann, und bag alfo, wenn überbaunt aus ihm Gegenfate begriffen werben tonnen; alle aus jenem Ginen fliegen muffen. Die Natur bes Absoluten ift: als bas absolut Abeale auch bas Reale ju fenn. In biefer Befimmung liegen bie zwen Moglichteiten, baß es als Ibeales feine Wefenheit in Die Form, als bas Reale, bilbet, und baff es, weil biefe in ihm nur eine abfolute fenn tann, auf ewig gleiche Beife auch Die Form wieber in bas Befen auflost, fo baff es Befen und Korm in volltommener Durdbringung ift. In biefen zwey Moglichteiten befteht bie Gine Banblung bes Urwiffens; ba es aber foleothin untheilbar, alfo gang und burchans Realitat und Ibealitat ift, fo muß von biefer untrennbaren Duplicitat auch in jedem Act bes absoluten Wiffens ein Ausbruck, und in bem; mas im Gangen als bas Reale, wie in bem, was als bas Rbeale erfdeint, beibes in Gins gebilbet fenn. Bie alfo in der Natur ale Bild ber gottlichen Ber-

wandlung ber Ibealitit in bie Reglitat aus wieder die Umwandlung der letten in die erfie burd bas Licht, und vollenbet burd bie Bernunft erfdeint, fo muß begegen in bem, mes im Gangen ale bas Ibeale begriffen wirb. gleichfalls wieder eine reale und ibeale Geite angetroffen werben, wovon jene bie Sbealitat in ber Realitat, aber ale ibeal, biefe bie entgegengefeste Art ber Ginheit ertennen lift. erfte Ericeinungsart, ift das Biffen in mie fern in diesem die Subjectivitat in ber Dhiectivitat erfceint, die andere ift bas Sanbeln, in wie fern in biefem viplmehr eine Aufnahme ber Befonberheit in Die Allgemeinheit gebacht 2 8250 CHA LL wird.

Es ift hinreichend, diafe Berhaltniffe auch nur in der höchten Abstraction zu fassen, um einzusehen, das die Entgegensetung, in welder die beiden Einheiten innerhalb der gleichen Identität des Urwissens, als Wissen und handeln erscheinen, nur für die bloß endliche Auffassung statt findet; denn es ist von sich selbst tlar, das wenn in dem Wissen das Unendliche fic bem Endlichen auf ibeale Art, im Sanbeln auf gleiche Beise die Endlichkeit sich der Unendlichkeit einbilbet, jede von beyden in der Idee oder dem An = sich die gleiche absolute Sinheit des Urwissens ausbrucke.

Das zeitliche Wiffen eben so wie das zeitz liche Handeln setzt nur auf bedingte Weise und successiv, was in der Idee auf unbedingte Weise und zumal ist: deshalb erscheinen in jesnem Wissen und Handeln eben so nothwendig getrennt, als sie in dieser, wegen der gleichen Absfolutheit, Eines sind, wie in Gott als der Idee aller Ideen die absolute Weisheit unmitztelbar dadurch, daß sie absolut ist, auch under dingte Nacht, ohne Vorausgehen der Idee als Absicht, wodurch das Handeln bestimmt ware, demnach zugleich absolute Nothwendigseit iss.

Es verhalt fich mit diefem, wie nit allen andern Gegenfagen, daß fie nur find, fo lange jedes Glied nicht fur fich abfolut, bemnach bloß mit dem endlichen Berftand aufgefast wird. Der Grund ber gemachten Entgegenfegung

liegt bemnach allein in einem gleich unvollkommenen Begriff vom Biffen und vom Sanbeln. meldes baburd erhoben merben foll. baf man bas Biffen als Mittel ju ibm beareift. Bu bem mabrhaft abfoluten Sanbeln tann bas Biffen tein foldes Berbaltnis baben; benn diefes tann, eben : weil es abfolut ift, nicht burd ein Biffen beftimmt fenn. Diefelbe Einbeit. Die im Biffen, bilbet fic auch im Sandeln zu einer absoluten in fich gegrundeten Belt aus. Bom ericeinenben Sanbeln ift bier fo wenig bie Rebe, ale vom erfceinenben Bif: fen: eines fleht und fällt mit bem anbern, benn jebes bat allerbings nur im Gegensat gegen das andere Mealitat.

Diejenigen, welche bas Biffen zum Mittel, bas Sanbeln zum Zwed machen, haben von jenem keinen Begriff, als ben fie aus bem taglichen Thun und Treiben genommen haben, so wie bann auch bas Biffen barnach seyn muß, um bas Mittel zu biesem zu werben. Die Phislosophie soll sie lehren, im Leben ihre Pflicht zu thun; bazu beburfen sie also ber Philosophie: fie thun folde nicht aus, frener Nothwendigfeit; fonbern ale:Untermorfne eines Begriffs, ben ib= nen bie Biffenfcaft an bio Sand giebt. Alle aemein' foll bie Biffenfonft bienen, ihnen bas Keld zu beftellen , Die Gewerde zu vervollfomm: nen ober ihre verborbenen Gafte zu verbeffern? Die Geometria, mennen fie, ift eine foone Wiffenschaft, nicht junge, meil fie bie reinfie Evibeng, ber phiectivfte Musbrud ber Bernunft felbst ift, fonbarn weil: sie bas Feld meffen und Saufer bauen lehrt, ober bie Sandelefdifffahrt möglich macht; benn bag, fie auch gum Rriegs führen bient, mintent ihren Werth, weil ber Rrieg boch gang gegen die allgemeine Monicon: liebe ift. Die Philosophie ift nicht einmal, zu jenem und booftens ju bem letten gut, nam= lich gegen bie feichten : Rosfe und bie Ruglich= feitsapoftel in ber Biffenfdaft Rrieg ju fubren, und barum auch im Grunde hochft verwerflich. .

Die den Sinn jener abfoluten Einheit des Wiffens und handelns nicht faffen, bringen bagegen folche Popularitäten vor, daß, wenn

dast-Wiffen mit dem handeln Eins ware, diefes immer aus jenem folgen nußte, da man
doch sehr gut das Rechte wiffen könne, ohne es
beswegen zu thun, und was dergleichen mehr
ist. Sie haben ganz Recht, daß has handeln
qus dem Wiffen nicht folge, und sie sprechen
eben in jener Resterion aus zu hast das Wiffen
nicht Mittel des handelns sey. Sie haben nur
darin Unrecht, eine solche Folge zu erwarten.
Sie begreisen keine Verhältnisse zwischen Absoluten; nicht, wie jedes Besondre für sich unbedingt seyn kann, und machen das eine im
Verhältnis des Zwecks so gut wie das andere
im Verhältnis des Mittels zu einem Abhangigen.

Biffen und Handeln konnen nie anders in wahrer harmonie seyn, als durch die gleiche Absolutheit. Wie es kein mahres Wissen giebt, welches nicht mittelbar oder unmittelbar Ausbruck des Urwissens ist, so kein mahres hanz deln, welches nicht, und war' es durch noch so viele Mittelglieder, das Urhandeln und in ihm das gottliche Wesen ausbruckt. Diejenige Frey

heit, die man in dem empirischen Sandeln sucht, ober zu erblicken glaubt, ist eben so wesnig wahre Frenheit und eben so Tauschung, wie die Wahrheit, die im empirischen Wissen. Se giebt teine wahre Frenheit, als durch absolute Nothwendigkeit, und zwischen jener und dieser ist selbst wieder das Verhältnis, wie zwisschen absolutem Wissen und absolutem Handeln.

3mente Borlesung.

Ueber die wissenschaftliche und sittliche Bestimmung der Academieen.

٠, ١ Der Begriff bes acabemischen Studium wies uns einerseits zu dem höhern Begriff eines vorhandenen Ganzen von Wissenschaften zuzruck, welches wir in seiner obersten Ivee, dem Urwissen, zu fassen suchten; andrerseits führt er uns auf die besondern Bedingungen, unter welchen die Wissenschaften auf unsern Academieen gelehrt und mitgetheilt werden.

Bohl könnte es des Philosophen murbiger scheinen, von dem Ganzen der Wissenschaften ein unabhängiges Bild zu entwerfen
und die Art der ersten Erkenntnis desselben
an sich selbst, ohne Beziehung auf die Formen bloß gegenwärtiger Einrichtungen, vorzuschreiben. Allein ich glaube in dem Folgenden beweisen zu können, daß eben auch
diese Formen in dem Geist der neueren
Belt nothwendig waren, und wenigstens
äußere Bedingungen der Wechseldurchbringung
der verschiedenartigen Elemente ihrer Bildung
so lange sehn werden, bis durch jene die trübe

Mifdung ber lettern fic ju fconern Organis fationen gelautert haben wirb.

Der Grund, warum das Biffen aber: baupt feiner Erscheinung nach in bie Beit fallt, ift icon in bem guvor Abgehanbelten enthalten. Bie bie fich in ber Enblichfeit reflectirenbe Ginheit bes Ibealen und Reglen als beschloffene Totalitat, als Ratur, im Raum fic ausbrudt, fo ericeint biefelbe im Unenbliden angeschaut unter ber allgemeinen Form ber endlosen Beit. Aber bie Beit folieft bie Ewigfeit nicht aus, und die Biffenfcaft, wenn fie ihrer Erfdeinung nach eine Geburt ber Beit ift, geht boch auf Grundung einer Ewigfeit mitten in ber Beit. 2Bas mahr ift, ift wie bas, was an fich felbft recht und foon ift, feiner Ratur nach ewig und bat mitten in ber Beit fein Berhaltniß zu ber Beit. Sache ber Beit ift bie Biffenfchaft nur, in wie fern fie burd bas Individuum fic ausfprict. Das Wiffen an fic ift aber fo menig Sache ber Individualitat ale bas San: beln an fic. Bie bie mahre handlung bie:

ienige iff, Die gleichsam im Ramen ber gangen Gattung gefdeben tonnte, fo bas mabre Wiffen basienige, worin nicht bas Inbividuum, fondern die Bernunft weiß. Diefe Unabbangigfeit bes Befens ber Biffenfcaft von ber Zeit bruckt fich in bem aus, bag fie Sade ber Gattung ift, welche felbft ewig ift. Es ist also nothwendig, dag wie das Leben und Dafenn, fo bie Biffenicaft fic von Individuum an Andividuum, von Geschlect ju Gefdlecht mittheile. Ueberlieferung ift ber Ausbrud ihres emigen Lebens. Es mare bier nicht ber Ort; mit allen Grunben, beren biefe Behauptung fabig ift, ju beweisen, bas alle Biffenfcaft und Runft bes gegenwarti: gen Denfcengefdledts eine überlieferte ift. Es ift unbentbar, bag ber Menic, wie er jest ericeint, burd fic felbft fic vom Inflinct jum Bewuftfenn, von ber Thierheit jur Bernunftigfeit erhoben habe. Es mußte alfobem gegenwartigen Menfchengeschecht ein anderes vorgegangen fenn. welches die alte Sage unter bem Bilbe ber Gotter und erften

Wohlthater bes menschlichen Geschlechts verewigt hat. Die Hypothese eines Urvolks ertlart bloß etwa die Spuren einer hohen Rultur in der Borwelt, von der wir die schon entstellten Reste nach der Ersten Trennung der Bolter sinden, und etwa die Uebereinstimmung in den Sagen der altesten Bolker, wenn man nichts auf die Einheit des allem eingebohrnen Erdgeistes rechnen will: aber sie erstlart keinen ersten Anfang und schiedt, wie jede empirische Hypothese, die Erklarung nur weiter zurudt.

Bie bem auch sey, so ist bekannt, daß bas erste Ueberlieserungsmittel ber hoheren Ibeen, handlungen, Lebensweise, Gebrauche, Symbole gewesen sind, wie felbst die Dogmen der frühesten Religionen nur in Anweissungen zu religiösen Gebrauchen enthalten waren. Die Staatenbildungen, die Gesetze, die einzelnen Anstalten, die errichtet waren, das Uebergewicht des göttlichen Princips in der Menscheit zu erhalten, waren ihrer Natur nach eben so viele Ausdrücke speculativer

Ibeen. iDie Erfindung ber Schrift gab ber Ueberlieferung junadft nur eine großere Giderhen; ber Gebante, in bem geiftigen Stoff der Rede auch einen Ausbruck der Form und Runft nieberzulegen, ber einen bauernben Werth hatte; fonnte erft fpater ermachen. Bie in ber iconften Bluthe ber Menfcheit felbit bie Sittlichkeit nicht gleichfam bem Inbividuum eignete, fondern Geift bes Gangen war, aus bem fe aus : und in bas fe jurudfloß, fo lebte auch bie Biffenschaft in bem Licht und Mether bes offentlichen Lebens und einer allgemeinen Dragnisation. Wie uber= baupt bie fpatere Beit bas Reale guruckbrangte und bas Leben innerlicher machte, fo auch bas ber Biffenfcaft. Die neuere Belt ift in allem, und besonders in ber Biffenschaft eine getheilte Belt, bie in ber Bergangenbeit und Gegenwart zugleich lebt, Charafter aller Biffenschaften brudt es fic aus, bag bie fpatere Beit von bem hiftorisfcen Biffen ausgehen mußte, bag fie eine untergegangene Belt ber herrlichften und groß.

ten Erideinungen ber Runft und Biffenfcaft hinter fich hatte, mit ber fie', burch eine unüberfteigliche Rlufti von ihr getrennt, nicht burd bas innere Band einer oiganifch = fort= gebenben Bilbung, fonbern einzig burch bas außere Band ber hiftorifden Ueberlieferung aufammenbiena. Der auflebende Trieb tonnte fich im erften Bieberbeginn ber Biffenfcaften in unferm Belttheil nicht ruhig ober ausfolieflich auf bas eigne Probuciren, fonbern nur unmittelbar jugleich auf bas Berfiehen, Be: wundern und Ertlaren ber vergangenen Berrs lichfeiten richten. Bu ben utfprungliden Gegenftanben bes Biffens trat bas vergangene Biffen baruber als ein neuer Gegenstand binbaher und weil gur tiefen Ergrunbung bes Borhandenen felbft gegenwartiger Geift erfobert wird, murben Gelehrter, Runftler und Philosoph aleichbedeutende Begriffe, und bas erfte Prabicat auch bemjenigen querfannt, ber bas Borhandene mit feinem eignen Gebanten vermehrt hatte; und wenn bie Griechen. wie ein Megoptifder Priefter gu Golon fagte,

ewig jung waren, so war bie moberne Belt bagegen in ihrer Jugend schon alt und erfahren.

Das Studium ber Wiffenschaften wie ber Runfte in ihrer historischen Entwicklung ift zu einer Art ber Religion geworden: in ihrer Geschichte erkennt ber Philosoph noch unenthülter gleichsam die Absichten des Beltzgeistes, die tiefste Wiffenschaft, das grundzlichte Genie hat sich in diese Kenntnis erzoffen.

Ein anderes ift, bas Vergangene felbst zum Gegenstand ber Biffenschaft zu machen, ein anderes, die Kenntnist bavon an die Stelle des Biffens felbst zu setzen. Durch das historische Biffen in diesem Sinn wird der Zugang zu dem Urbild verschlassen; es fragt sich dann nicht mehr, ob irgend etwas mit dem An = sich des Biffens, sondern ob es mit irgend etwas Abgeleitetem, welches von jenem ein bloß unvollkommenes Abbild ift, überzeinstimme? Aristoteles hatte in seinen Schriften die Naturlehre und Naturgeschichte bes

treffend die Natur selbst gefragt; in den spåtern Zeiten hatte sich das Andenken davon
so völlig verloren, daß er selbst an die Stelle
des Urbilds trat und gegen die deutlichen Aussprüche der Natur durch Cartestus, Repler
u. a. seine Auctorität zum Zeugen aufgerufen wurde. Nach derselben Art historischer
Bilbung hat für einen großen Theil der sogenannten Gelehrten dis auf diesen Tag keine
Ibee Bedeutung und Realität, ehe sie durch
andere Röpse gegangen, historisch und eine Bergangenheit geworden ist.

Mehr ober weniger in biesem Geist bes historischen Wissens sind, nicht so sehr vielelicht im ersten Beginn ber wiedererwachen: ben Literatur, als in viel späteren Zeiten, unsre Academieen errichtet worden. Ihre ganze wissenschaftliche Organisation möchte sich nur vollständig aus diesem Abtrennen des Wissens von seinem Urbild durch historische Gelehrsamteit ableiten lassen. Borerst ist die große Masse bessen, was gelernt werden muß, nur um im Besig des Borhandenen zu seyn

bie Urface gewesen, bag man bas Biffen fo weit wie moglich in verschiebene Zweige gerund ben lebenbigen spaltet. organischen Ban bes Gangen bis ins Rleinfte gerfafert Da alle ifolirten Theile bes Biffens, alle besonderen Biffenfchaften alfo, fo fern ber universelle Beift aus ihnen gewiden ift, überhaupt nur Mittel gum absoluten Biffen fenn tonnen, fo war bie nothwendige Rolge jenes Berftudeins, bag über ben Mitteln und Unftalten jum Biffen bas Biffen felbft fo gut wie verloren gegangen ift, und mabrent eine geschaftige Menge bie Dit= tel fur ben 3weck felbft bielt und als 3weck geltenb zu maden fucte, jenes, welches nur Gines und in feiner Ginheit abfolut ift., fic gang in bie oberften Theile gurud: pog und auch in biefen ju jeber Beit nur feltne Ericeinungen eines unbeschränften Lebens gegeben bat.

Bir haben in biefer Rudficht vorzüglich bie Frage zu beantworten: welche Foberun: gen elbft innerhalb ber angenommenen Beichranfung und in ben gegenwärtigen Kormen unserer Academiech an biefe gemacht werben tonnen, bamit aus biefer burchgangigen Trennung im Einzelnen gleichwohl wieber eine Einheit im Gangen entspringe? 36 werbe biefe Frage nicht beantworten tonnen, ohne augleich von ben nothwendigen Foberungen en biejenigen, welche eine Acabemie permanent conftituiren, an die Lehver alfo, ju reben. werbe mich nicht icheuen, hieruber por Ihnen mit aller Frenmutbigfeit zu fprechen. Der Eintritt in bas acabemifche Leben ift in Unsehung bes ftubierenben Junglings zugleich bie erfte Befrevung vom blinden Glauben, er foll hier querft lernen und fich uben, felbft gu urtheilen. Rein Lehrer, ber feines Berufs wurdig ift, wird eine anbere Achtung verlangen, ale bie er fic burd Geiftegubergewicht, burd wiffenschaftliche Bilbung und feinen Gibiefe allgemeiner ju verhreiten, merben fann. Rur ber Unwiffenbe, ber Unfahiae wird biefe Achtung auf anbe= re Stuben an grunben fuchen. Was mich

noch mehr bestimmen muß, in bieser Sache ohne Rudhalt zu reben, ist folgende Betrach; tung. Bon den Anspruchen, welche die Stubierenden selbst an eine Academie und die Lehrer derselben machen, hangt zum Theil die Erstüllung berselben ab, und der einmal unter ihmen geweckte wissenschaftliche Beist wirft vortheilhaft auf das Ganze zurud, indem er den Untuchtigen durch die höheren Fodgrungen, die an ihn gemacht werden, zuruckschrecktz, den, welcher sie zu erfüllen fähig ist, zur Ergreifung dieses Wirtungstreises bestimmt.

Gegen die aus der Idee der Sache selbst stießende Foderung der Behandlung aller Wissenschaften im Geift des Allgemeinen und eines absoluten Wiffens kann es kein Sinmurf seyn zu fragen: woher die Lehrer sammtlich zu, nehmen waren, die dieses zu leisten vermöchten? Die Academieen sind es ja eben, auf welchen jene ihre erste Bildung erhalten: man gebe diesen nur die geistige Freyheit und beschändte sie nicht durch Rücksichen, die auf das wissenschaftliche Berhältniß keine Anwendung haben, so werden

fic bie Lehrer von felbft bilben, bie jenen Foberungen Genuge thun tonnen und wiederum im Stande find, andere ju bilben.

Man könnte fragen, ob es überhaupt zieme, gleichsam im Namen ber Wiffenschaft Fosterungen an Academieen zu machen, ba es hinslänglich bekannt und angenommen sen, daß sie Institumente des Staats sind, die das senn mussen, wozu dieser sie bestimmt. Wenn es nun seine Absicht ware, daß in Ansehung der Wissenschaft burchgehends eine gewisse Mäßigkeit, Zurüchaltung, Einschräntung auf das Gewöhnsliche oder Nügliche beobachtet wurde, wie sollte dann von den Lehrern progressive Tendenz und Lust zur Ausbisdung ihrer Wissenschaft nach Ibeen erwartet werden können?

Es versteht sich wohl von selbst, bag wir gemeinschaftlich voraussehen und voraussehen muffen: ber Staat wolle in ben Academieen wirtlich wiffenschaftliche Anstalten sehen, und bag alles, was wir in Ansehung ihrer behaupten, nur unter biefer Bebingung gilt. Der Staat ware unstreitig befugt, die Academieen

ganz aufzuheben ober in Industrie = und andere Schulen von abnlichen Zwecken umzuwandeln: aber er kann nicht das erste beabsichtigen, ohne zugleich auch das Leben der Ideen und die freyesste wiffenschaftliche Bewegung zu wollen, durch deren Bersagung aus kleinlichen, meistens nur die Ruhe der Unfähigen in Schuß nehmenden, Rückschen das Genie zurückgestoßen, das Taslent gelähmt wird.

Die außere Bollständigkeit bringt noch keineswegs das mahre organische Leben aller Theis le bes Wissens hervor, welches durch die Universitäten, die hiervon ihren Namen tragen, erreicht werden soll. Biezu bedarf es des gemeinschaftlichen Geistes, der aus der absoluten Wissenschaft kommt, von der die einzelnen Wissenschaften die Werkzeuge oder die objective reale. Seite seyn sollen. Ich kann diese Ansicht hier noch nicht aussühren: indes ist klar, daß von keiner Anwendung der Philosophie die Rede ist, dergleichen auf beynahe alle Fächer nach und nach versucht worden, ja sogar auf die, in Bezug auf sie, niedrigsten Gegenstände, so daß

man fast auch die Landwirthschaft, die Entbindungstunft oder Bandagenlehre philosophisch zu machen sich bestrebt hat. Es tann nicht leicht etwas thörichteres geben, als das Bestreben von Rechtsgelehrten oder Aerzten, ihre Scienz mit einem philosophischen Ausehen zu bekleiben, während sie über die ersten Grundsätze der Philosophie in Unwissenheit sind, gleich wie wenn jemand eine Augel, einen Splinder oder ein anderes Solidum ausmessen wollte, dem nicht einmal den erste Satz des Euklides bekannt wäre.

Nur von der Formlosigkeit in den meisten objectiven Wissenschaften rede ich, worinn sich auch nicht eine Ahnung von Kunst, oder nur die logischen Gesetze des Denkens ausbrucken, von derjenigen Stumpsheit, die mit teinem Gebanten sich über das Besondere erhebt, noch sich vorzustellen vermag, daß sie, auch in dem sinnlichen Stoff, das Unstunliche, das Allgemeine darzustellen habe.

Nur bas schlechthin Allgemeine ift bie Quelle ber Ibeen, und Ibeen find bas Lebenbige ber Wiffenschaft. Wer sein besonberes

١

Lebrfach nur als befonderes tennt, und nicht fabig ift, weder bas Allgemeine in ibm au ertennen: noch ben Ausbruck einer universell: wiffenschaftlichen Bilbung in ihm nieberzulegen. ift unmurdig, Lehrer und Bemahrer ber Biffenicaften zu fenn. Er wird fic auf vielfache Beife nublid maden tonnen, ale Ohnfiter mit Errichtung von Bligableitern, . als Aftronom, mit Ralenbermachen, als Argt mit ber Unwenbung bes Galvanismus in Krantheiten ober auf welche andere Beife er will; aber ber Beruf des Lehrers fodert bobere als Sandwerkertalente. "Das Abpfloden ber Felber ber Biffenfcaften, fagt Lichtenberg, mag feinen großen Ruben baben ben ber Bertheilung unter bie Pacter; aber ben Philosophen, ber immer den Zusammenhang bes Gangen vor Augen bat. warnt feine nad Einheit ftrebenbe Bernunft ben jebem Schritte, auf teine Pflode ju achten. Die oft Bequemlichfeit und oft Eingeschränftheit eingeschlagen baben." Dbne Zweifel mar es nicht bie befondere Gefdidlichteit in feiner Biffenschaft, fonbern bas Bermogen, fie mit ben

Ibeen eines bis zur Allgemeinheit ausgebilbeten Geistes zu burchbringen, wohnech Lichtenberg ber geistreichste Physiter seiner Zeit unb ben vortrefflichste Lehrer seines Face gewesen ist.

36 -nug hier eine Borftellung berühren, bie fic biejenigen, an welche bie Koberung, ihr befonberes Sach im Geift bes Bangen gu behan: beln, gemacht wirb; gewohnlich bavon machen, namlich, ale werbe verlangt, fie follen es als bloges Mittel betrachten; es ift aber vielmehr bas gerabe Gegentheil ber gall, bag jeber feine Biffenicaft in bem Berhaltnis im Beift bes Gangen betreibt, in welchem er fle als 3med an fic felbft und ale abfolut betrachtet. Soon an fic felbst tann nichts als Glieb in einer mahren Totalitat begriffen fenn, mas in ihm blog ale Mittel wirft. Jeber Staat ift in dem Berhaltnig bollfommen, in welchem jebes einzelne Glieb, indem es Mittel gum Gangen, zugleich in fich felbst 3weck ift. Cbenba= burd, bag bas Besondere in fic absolut ift,

ift es auch wieder im Absoluten und integran, ter Theil beffelben, und umgekehrt.

Je mehr ein Gelehttet feinen befonbern Rreis als 3wed an fic felbft begreift, ja ibn für fich wieder gum Mittelpuntt alles Biffens macht, ben er gur allbefaffenben Totalitat er: weitern mochte, befte mehr bestrebt er fic, Allgemeines und Ibeen in ihm ausmbruden. Dagegen je meniger er vermag, ihn mit universellem Sinn zu faffen, befto mehr wird er ihn, er mag fic nun beffen bewußt ober nicht bewußt fenn, weil bas, was nicht 3wed an fich felbft ift, nur Mittel fenn tann, nur als Mittet begreifen. Dies mußte nun billig jebem, ber fich felbft ehrt, unerträglich fenn; baber mit biefer Beforanttheit gewohnlich auch bie gemeine Ge-Annung und ber Mangel bes mahren In: tereffe an ber Biffenicaft, außer bem, welches fie als Mittel fur febr reale, außere 3mede bat, pergefellicaftet ift.

Ich weiß recht gut, daß fehr viele, und vornehmlich alle die, welche die Wiffenschaft überhaupt nur ale Nüglichkeit begreifen, die Univerfi-

taten ale bloge Unstalten zur Ueberlieferung bes Biffens, als einen Berein betrachten, ber bloß bie Abficht batte, bag jeber in ber Jugend lernen tonnte, mas bis zu feiner Beit in ben Biffenichaften geleiftet worben ift, fo baf es auch ale eine Bufalligfeit betrachtet werben mußte, wenn bie Lehrer, außer bem baf fie bas Borhanbene mittheilen, auch noch bie Biffen: foaft burd eigne Erfindungen bereichern : allein felbit angenommen, bag mit ben Acabemieen junachft nicht mehr, ale biefes, beabfichtigt murbe und werben follte, fo fobert man boch ohne Zweifel jugleich, baf bie Ueberliefe=. rung mit Gelft gefdobe. wibrigenfalls begreift man nicht, wofur nur überhaupt ber lebenbige Bortrag auf Acabemieen nothwendig ware; man tonnte alebann ben Lehrling unmittelbar nur an die ausbrucklich für ihn geschriebenen, ge= meinfagliden Bandbuder oder an die biden Compilationen in allen Kachern verweisen. Bu ei= ner geiftreichen Ueberlieferung gehort aber ohne 3meifel, bag man im Stande fen, bie Erfin= bungen anderer aus ber vergangenen und gegen-

wantigen Beit richtig, Ifdarf und in allen Begichungen aufwifaffen. Biele berfelben find won ber Art; baf ibr inderfter Geift nur burd bomagenes Genie, butd wirtliches Nacherfinbengefaßt werben tann. Jemand, ber blofiabera liefert, wird alforing vielen. Fallen in mauchen Biffenschaften in burchaus in falfch inibarliefern. 2Bo ift benn biejenige, hiftorifde Dorftellung ber Philosophie beradten Beitenber murgines einzelnen Wöllofophen ber alten oben felbft ber neueren Beltamblemanisale eine gelungene. mabre, ihren Gegenftand erreichende Darftellung, mit Giderbeit bezeichnen tonnte? -Aber überhaupt.) wer in feiner Biffenfchaft nur wie in: einemi frembeng Eigenthung febp, wer ffe nicht penfanlich befigtzu fich ein fichenes und lebendiges Organ für fle erworben hat, fle nicht in jebem Augenblick neu aus fich zu erzeugen anfangen tonnte, ift ein Unmarbiger, ber icon in bem Berfuch, bie Gebanten ber Bormelt ober Gegenwart bloß hiftorifc ju überliefenn, über feine Grange gehteund etwas übernimmt, bas er nicht leiften kann. Done Zweifel rechnet

man zu einer geistreichen Ueberlieferung, daß sie mit Urtheil verbunden sep; aber wenn schon das allseitige und richtige Auffassen fremdor Euskndungen, ohne eignes Bermagen zu Ideru, unmöglich ist, wie viel unmöglicher nuch das Urtheisen? Daß in Deutschland so viel vom solchen geuntheilt wirb, aus benen, wenn man sie auf den Ropf stellte, kein eigner Gedanke heranssiebe, beweist niches; mit solchen Ur= sheilen, als diese zu geben im Stande find, ware der Wissenschaft gewist nicht gedient.

Die nothwendige Folge bes Unvermögens, bas Ganze feiner Wiffenfcoft fic aus fich felbst zu construiren und aus innever, lebendiger Anstwarig barzustellen, ist der bloß historische Bortrag bersolben, z. B. der befannte in det Philosophie: "Wenn wir unsere Ausmerksamteit auf uns felbst richten; so werden wir verschiedene Aeußerungen dessen gewahr, was man die Seele nennt. — Man hat diese verschiedenen Wirtungen auf verschiedene Bermögen zustückgebracht. — Man nennt diese Bermögen

nach ber Berfchiebenheit ber Meugerungen Sinnlichteit, Berfiand, Einbildungefraft u. f. m. "

Dun ift aber an fich nichts geiftlofer nicht nut, fonbern auch geifttobtenber als eine folche Darftellung; aber es fommt noch überbies bie befonbere Bestimmung bes acabemifchen Bor: trags in Betracht, genetifc zu fenn. Dies:ift ber mabre Boraug ber lebendigen Lebrart ; baff ber Lehrer nicht Refultate binftellt, wie es ber Coriftfteller pflegt, fonbern bag er, in allen bos beren Scienzen weniaftens, bie Art zu ihnen ju gelangen felbft barftellt, und in jebem Kall bas Gange ber Biffenfcaft gleichfam erft vor ben Angen bes Lehrlings entsteben laft. Bie foll nun berjenige, ber feine Biffenschaft felbft nicht aus eigner Conftruction befitt, fabig fenn, fie nicht als ein Gegebenes, fonbern als ein gu Erfindendes barauftellen?

Go wenig aber als bie bloge Ueberlirferung ohne felbstthatigen Geift hinreichend ift, um als Lehrer mit bem gehörigen Erfolg ju

wirten, eben fo febr wird erfobert, baf berienige, welcher in irgend einer Biffenfcaft leb: ren will, biefe zuvor foweit gelernt habe, als In jeber, auch ber gemeinften móalió ist. Runft, wird erfobert, bag man erft Proben bes vollendeten Lernens abgelegt habe, ehe man die Runft als Meifter ausüben fann. man bie Leichtigfeit bebentt, mit ber auf manden Universitaten ber Lehrftuhl bestiegen wird, follte man aber faft feinen Beruf fur leichter halten, als ben bes Lehrers; und man murbe fich in ber Regel fogar febr irrren, einen Trieb ber eignen Productivitat fur ben Grund bes fonellen Lehrerberufs zu halten, ba gerabe ben. ber am ebeften zu produciren im Stande ift. bas Lernen am wenigften Berlaugnung toften fann.

Bir haben bisher untersucht, wie die Universitäten auch nur ber ersten Absicht nach, in ber sie errichtet wurden, seyn konnten. Es scheint aber, daß sie wegen der Ginseitigkeit der Idee, die ihnen ursprunglich zu Grunde liegt, weiter zu ftreben haben. Wir betrachteten fie biefer Ibee gemäß bisher als Anftalten, bie bloß fur bas Wiffen errichtet find.

Da wir keine Gegensatze als mahr zugeben, 3. B. ben bes Wiffens und Handelns; so
ist allgemein nothwendig, das in bent Verhaltnis, in welchem sich irgend etwas, das somen
Gegensatz in einem andern hat, seiner Absolutheit annahert, auch der Gegensatz; in bem es
mit dem andern ist, sich aufhebt. So ist es
bemnach eine blose Folge der Robbett des Wifsens, wenn die Academieen noch nicht angefangen haben, als Pflanzschulen der Wiffenschaft
zugleich allgemeine Vildungsanstatzen zu sein.

Es ift nothwendig, hier zugleich die Bersfaffung der Academieen zu berühren, In wie fetn diese auf ihre fittliche Bestimmung einen wesemtichen Einfluß hat.

Benn bie burgerliche Gefellschaff unteigro-

Idee und ber Birtlichfeit zeigt, fo ift es, weil fie vorläufig gang anbere Zwede gu verfolgen hat, ale aus jener hervorgeben, und die Dit: tel fo übermächtig geworben find, bag fie ben 3med felbft, ju bem fie erfunden find, untergraben., Die Univerfitaten, ba fie nur Berbinbungen fir bie Biffenicaften finb, brauchen, aufer bem, mas ber Staat freywillig unb feines eignen Bortheils wegen fur ihre aufere Eri= ftent thun muß, feine andern Beranftaltungen fur bas Reale, als welche aus ber Ibee felbft fliegen: bie Beisheit vereinigt fich bier unmittelbar mit ber Rlugheit; man bat nur bas gu thun, was bie Ibee bes Bereins fur bie Biffenfcaft ohnabin vorfdreibt, um auch bie Berfaffung ber Acabemieen volltommen zu machen.

Die burgerliche Gesellschaft, so lange-fie noch, empirische Zweite zum Nachtheil ber Abspruten verfolgen muß, kann nur, eine scheinbare und gezwungene, keine wahrhaft innere Ibenstität harstellen, Academieen komen nur einen abssoluten Zweit haben; guffer biesem haben sie gar

feinen. - Der Staat bat jur Erreichung feiner Abficten Trennungen nothig, nicht bie in ber Unaleicheit ber Stande beftebende, fondern bie weit mehr innerliche, burd bas Ifoliren und Entgegensegen bes einzelnen Talente, Die Unterbrudung fo vieler Inbividnalitaten, bie Richtung ber Rrafte nad fo gang verfchiebenen Seiten. um fie ju befto tauglidern Inftrumenten fur ibn felbft zu machen. In einem wiffenfcaftliden Berein haben alle Mitglieber ber Ratur ber Sade nad Einen Zwedt: es foll auf Acabemieen nichts gelten, als die Biffenfcaft, und fein anderer Unterfdied fenn, ale melden bas Talent und bie Bilbung macht. Den: fcen, bie blog ba find, um fic auf anbere Beife geltend zu machen, burd Berfdmenbung, burd nublofe hinbringung ber Beit in geiftlofen Bergnugungen, mit Ginem Bort privilegirte Duffigganger, wie es in ber burgerfichen Gefellicaft giebt - und gewöhnlich find es Diefe, Die auf Universitaten am meiften Robbeit verbreiten - follen bier nicht gebulbet, unb wer feinen fleif und feine auf bie Biffenfcaft

gerichtete Abficht nicht beweifen tann, foll ent= fernt werben.

Wenn die Wiffenschaft allein regiert, alle Geister nur für diese in Besth genommen sind, so werden von selbst keine andern Misseitungen der so edlen und herrlichen, am Ende doch vorzüglich auf Beschäftigung mit Ideen gerichteten Triebe der Jugend statt sinden konnen. Wenn auf Universitäten Rohheit herrschend gewesen ist, oder se wieder werden konnte, so ware es großentheils die Schuld der Lehrer oder derzienigen, welchen die Aufsicht über den Geist, der von diesen aus sich verbreitet, zusommt.

Benn die Lehrer selbst teinen andern als ben achten Geist um sich verbreiten, und teine andere Ruckschen, als die des Wissens und seiner Bervolltommnung gelten: wenn die Ausbrücke ber Pobelhaftigkeit unwürdiger, den Bezuf ber Lehrer schändender Menschen nicht durch die Riedrigkeit des jeweiligen gemeinen Besens selbst geduldet werden, so werden von selbst

aus ber Reihe ber studirenden Junglinge biejenigen verschwinden, bie fich nicht anders als . burch Robbeit auszuzeichnen vermögen.

Das Reid ber Willenschaften ift feine Demofratie, noch weniger Dolofratie, fonbern Ariftofratie im ebelften Ginne. Die Beften follen berrichen. Much bie blog Unfahigen, welche irgend eine Convenienz empfiehlt, Die blogen fic vorbrangenben Schwäger, bie ben wiffenschaftlichen Stand burd fleine Arten von Industrie entehren, follen in ber ganglichen Paffivitat erhalten werben. Bon felbit fann foon niemand ber Berachtung entgeben, die ihm in biefen Berhaltniffen Unwiffenheit unb geiftige Dhnmacht jugiehen, ja, ba biefe bann meiftens mit Laderlichfeit ober mahrer Riebertrachtigfeit gepaart finb, bienen fie ber Jugend zum Spiel und ftumpfen allzufruh ben naturlicen Etel eines noch nicht erfahrnen Gemuthes ab.

Das Talent bedarf teines Souges, wenn nur bas Gegentheil nicht begunftigt ift; bas

Bermogen ju Ibeen verschafft fic von selbst bie oberfte und entschiedenfte Birbung.

Dies ift die einzige Politit, die in Anfeshung aller Anstalten für Wissenschaft statt hat, um sie blühend zu machen, um ihnen so viel möglich Burde nach innen und Ansehen nach außen zu geben. Um die Academieen insbessondere zu Mustern von Verfassungen zu maschen, erfoderte es nichts, als was man, ohne eisnen Widerspruch zu begehen, gar nicht umhin tann zu wollen; und da ich wie gesagt die Kluft zwischen Wissen und handeln überhaupt nicht zugebe, so kann ich sie unter jener Bedingung, auch in Ansehung der Academieen nicht zulassen.

Die Bilbung jum vernunftmäßigen Denten, worunter ich freylich teine bloß oberflächliche Angewöhnung, sondern eine in das Besen des Menschen selbst übergehende Bilbung, die allein auch die ächtwissenschaftliche ist, verstehe, ist auch die einzige zum vernunftmäßigen Handeln; Zwecke, die außer dieser absoluten Sphare scientificer Ausbildung liegen, find durch die erste Bestimmung der Academieen schon von ihnen ausgeschlossen.

Derjenige, welcher von seiner besondern Biffenschaft aus die vollkommne Durchdistung dis zum absoluten Biffen erhalten hat, ift von selbst in das Reich der Klarheit, der Besonnenheit gehoben; das gefährlichste für den Menschen ist die Herrschaft dunkler Bezgriffe, es ist für ihn schon vieles gewonnen, wenn diese nur überhaupt beschränkt ist, es ist alles gewonnen, wenn er zum absoluten Bezwustseyn durchgedrungen ist, wenn er ganz im Licht wandelt.

Die Biffenschaft richtet gleich unmittelbar ben Sinn auf biejenige Anschauung, die, eine bauernde Selbstgestaltung, unmittelbar zu der Ibentität mit sich und badurch zu einem mahrshaft seligen Leben führt. Langsam erzieht die Erfahrung und bas Leben, nicht ohne vielen Berlust der Zeit und der Kraft. Dem, der

fich ber Wiffenschaft weiht, ist es vergonnt, bie Erfahrung sich vorauszunehmen und bas, mas boch am Ende einziges Resultat bes durchgebildetsten und erfahrungsreichsten Lebens senn kann, gleich unmittelbar und an sich selbst zu erkennen.

Dritte Vorlesung.

Ueber die ersten Voraussetzungen des academischen Studium.

1

٠.

ography of the first position of the second contract of the second c

١.

Den hohen Zweit besjenigen, ber fich überhaupt ber Wiffenschaft weiht, glaube ich im Borberschenden burch die Idee der legtern schon hinslänglich ausgesprochen zu haben. Destp fürzer werde ich mich über die allgemeinen Foderunsen, die an den gemacht werden muffen, der biesen Beruf erwählt, faffen konnen.

Der Begriff bes Studirens schließt an sich schon und besonders nach den Verhältnissen der neuern Kultur eine doppelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung derselben sindet das bloge Lernen statt. Die unumgängliche Rothwendigkeit der Gefangennehmung und Ergebung seines Willens unter den Gehorsam pes Lernens in allen Wissenschaften solgt schon aus dem früher Bewiesnen. Bas auch bessere Könfe in Erfüllung dieser Bestingung misseitet, ist eine sehr gewöhnliche Täuschung.

Sie fuhlen fic namlich ben bem Lernen mehr angestreugt als eigentlich thatig, und weil bie Thatigfeit ber naturlichere Buftand ift, halten fie jebe Art berfelben fur eine hohere Meuf: ferung bes angebohrnen Bermogens, wenn auch bie Leichtigfeit, welche bas eigne Denten und Entwerfen fur fie hat, feinen Grund mehr in ber Untenntnif ber mahren Gegenftanbe und eigentlichen Aufgaben bes Biffens, als in einer achten Rulle bes productiven Triebs haben foll-Im Lernen, felbft wo es burch lebenbigen Bortrag geleitet wirb, findet wenigstens feine Bahl fatt: man muß burch alles, burch bas Somere wie bas Leichte, burd bas Unziehenbe wie bas minder Ungiehende hindurch; bie Aufgaben werben hier nicht willfuhrlich, nach Ibeenaffociation ober Meigung genommen', mit 'Nothwendigfeff. In bem Bebantenspiel, ben mittelmatig reger Ginbildungefraft, die mit geringer Renntnig ber wiffenschaftlichen Foberungen verbunben ift, nimmt man beraus, was gefallt, und last liegen, was nicht gefällt ober was auch im Erfinben und eignen Benten nicht ohne Unstrengung ergrundet werben fann.

Selbst berjenige, ber von Natur berufen ift, zuvor nicht bearbeitete Gegenstände in neuen Gebieten sich zu seiner Aufgabe zu nehmen, muß boch ben Geist auf jene Beise geübt haben, um in diesen einst burchzubringen. Ohne dies wird ihm auch im Selbstconstruiren immer nur ein besultorisches Verfahren und fragmentarisches Denten eigenthümlich bleiben. Die Wissenschaft zu burchtingen, vermag nur, wer sie bis zur Totalität gestalten und bis zu der Gewisheit in sich ausbilden kann, tein wesentliches Mittelglied übersprungen, das Nothwendige erschöpft zu haben.

Ein gewiffer Ton ber Popularitat in ben oberfien Biffenschaften, fraft beffen sie geradezu jedermanns Ding und jeder Fassungstraft angemeffen seyn sollten, hat die Scheu vor Anfirengung so allgemein verbreitet, daß die Schlaffheit, die es mit den Begriffen nicht zu genau nimmt, die angenehme Oberflächlichteit und wohlgefällige Seichtigkeit sogar zur sogenannten feinern Ausbildung gehörte, und man endlich auch ben Zweck ber academischen Bilbung barauf beschränkte, von bem Wein ber
höhern Biffenschaften eben nur fo viel zu tosten, als man mit Anstand auch einer Dame
anbieten könnte,

Man muß ben Universitäten jum Theil bie Ehre widerfahren laffen, bag sie vorzüglich ben einbrechenden Strom ber Ungrundlichfeit, ben bie neuere Pabagogit noch vermehrte, aufgehalten haben, obgleich es andrerseits auch ber Ueberbruß an ihrer langweiligen, breiten und von teinem Geift belebten Grundlichkeit mar, was jenem ben meisten Eingang verschaffte.

Jebe Wissenschaft hat außer ihrer eigenthumlichen Seite eine andere noch, die ihr mit
der Kunst gemein ist. Es ist die Seite der
Form, welche in einigen derselben sogar vom
Stoff ganz unzertrennlich ist. Alle Bortrefslichkeit in der Kunst, alle Bildung eines eblen
Stoffs in angentesner Form, geht aus der Betorkntung hervor, die der Geist sich selbst sest.
Die Form wird nur durch Ledung vollständig

erlangt, und aller mahre Unterricht foll feiner Bestimmung nach mehr auf biefe als auf ben Stoff geben.

Es giebt vergangliche und hinfallige Formen, und als besondere find alle biejenigen, in Die fic ber Beift ber Biffenschaft bullt, auch nur verschiebene Erscheinungsweisen bes fich in ewig neuen Geftalten verjungenben und wieber: Aber in ben befonbern gebahrenben Genius. Kormen ift eine allgemeine und absolute Form, von ber jene felbft nur wieber bie Symbole find: und ihr Runftwert fleigt in bem Daage, in welchem ibnen gelingt, iene zu offenbaren. Alle Runft aber hat eine Seite, von ber fie burd Lernen erworben wirb. Die Schen vor Formen und angeblichen Schranken berfelben ift bie Scheu vor ber Runft in ber Biffene fdaft.

Aber nicht in ber gegebenen und befondern Form, die nur gelernt fenn fann, sondern in eigenthumlicher, selbstgebilbeter, ben gegebernen Stoff reproduciren, pollendet auch erst bas Aufnehmen felbft. Leunen ift nur negative

Bedingung, mabre Intussusception nicht ohne innere Bermandlung in fich felbft moglic. le Regeln, bie man bem Stubieren vorschrei: ben tonnte, faffen fic in ber einen gufammen: Lerne nur, um felbit zu icaffen. Rur burd biefes gottliche Bermogen ber Production ift man mabrer Menfc, ohne baffelbe nur eine Ber nict leidlich tlug eingerichtete Maschine. mit bemfelben boberen Antrieb, womit ber Runftler aus einer roben Maffe bas Bilb feiner Seele und ber eignen Erfindung hervorruft, es gur volltommnen herausarbeitung bes Bilbes feiner Biffenschaft in allen Bugen und Theilen bis zur vollkommnen Einheit mit bem Urbild gebracht hat, bat fie überhaupt nicht burd: brungen.

Alles Produciren ruht auf einer Begegenung ober Bechfelburchtringung bes Allgemeinen und Besonbern. Den Gegensat jener Bessonberheit gegen die Absolutheit scharf zu fassen, und zugleich in demfelben untheilbaren Act jene in bieser und biese in jener zu begreifen, ist bas Geheimniß ber Production. Dierdurch

bilben sich jene hoheren Einheitspuncte, : wogdurch bas Getrennte zur Joee zusammenfließt; jene hoheren Formeln, in die sich das Contrete auflößt, die Gefetze "aus dem himmlisten Wetther gebohren, die nicht die sterbliche Ratur bes Menschen erzeugt hat."

Die gewöhnliche Gintheilung ber Ertennts nis in die rationale und historische wird to beftimmt, bag jene nilt ber Ertenntnig ber Britis be verbunden, diese eine bloge Wiffenschaft bet Ractum fen. Dan tonnte einwenden, bag ja aud bie Grunde wieder blog biffprifd gewußt werben . tonnen: allein bann wurden fie eben nicht als Grunbe aufgefaßt. Man bat ben Etelnamen ber Brodwiffenschaften allgemein benjenigen gen geben, welche unmittelbarer als andere jum Ge: brauch bes Lebens dienen. Aber teine Biffen. fcaft verbient an fic biefe Benennung. bie Philosophie ober Mathematit alk: Dittelbehandelt, für ben ist fie fo gut bloffes Brobftubium, als bie Rechtsgelehrfamteit ober Debicin für benjenigen, ber fein beberes Intereffe für fie bat, als bus bet Ruslideit für ibn

felbst. Der Zweck alles Brobstudium ift, daß man die bloßen Resultate tennen lernt, entwesder mit ganzlicher Vernachlassgung der Grunde, ober daß man auch diese nur um eines außeren Zwecks willen, 3. B. um bey angeordneten Prufungen nothburftige Rechenschaft geben zu tonnen, historisch tennen lernt.

Man kann sic bazu entschließen, einzig, weil man die Wissenschaft zu einem bloß empirischen Gebrauch erlernen will, b. h. sich selbst bloß als Mittel betrachtet: Nun kann gewiß niemand, ber nur einen Funken von Achtung für sich selbst hat, sich gegenüber von der Wissenschaft selbst so niedrig fühlen, daß sie für ihn nur als Abrichtung für empirische Zwecke Werth hätte. Die nothwendigen Folgen einer solchen Unt zurstubieren, sind diese:

Erftens ift es unmöglich, fic auch nur bas Empfangene richtig anzueignen, nothwens big, alfo, bas man est falfch anmende, ba ber Befts beffelben nicht auf einen lebenbigen Orsgan der Anfchauung, sondern nur auf dem Gesbachtiff beruht. Wie oft fenden Universitäten

aus ihren Soulen solde Brodgelehrte zurud, die sich alles, was sich in ihrem Kach von Gezlehrsamkeit da vorfindet, vortrefsich eingeprägt haben, benen es aber für die Aufnahme des Besondern unter das Allgemeine gänzlich an Urtheil sehlt! Lebendige Wissenschaftlichkeit bildet zur Anschauung; in dieser, uber ist das Allgemeine und Besondere immer Einste Der Brodgelehrte dagegen ist anschauungslos, er kann sich im vorkommenden Falle nichts construiren, selbstichtig zusammensegen, und da er im Lernen doch nicht auf alle mögliche Fälle vorbereitet werden konnte, so ist er in den melzsten von seinem Wissen verlassen.

Eine andere nothwendige Folge ift, daß ein solder ganzlich unfahig ist, fortzuschreiten; auch damit legt er den hauptcharafter des Mensichen und bes, wahren Gelehrten insbesondere ab. Er fann nicht fottschreiten, denn wahre Fortschritte sind nicht nach dem Maapstab früsherer Lehren, sondern nur aus sich selbst und aus absoluten Principien zu beurtheisen. hochtens faßt er auf, was selbst feinen Geist hat,

neu angepriefene Mittel, biefe, ober jene fabe Theorie, die eben entfieht und bie Reugier reigt, ober einige neue Cormeln, gelehrte Novitaten u. f. w. Alles muß ihn ale eine Befonderbeit erideinen, um von ibm aufgenom: Denn nur bas Befonbere men- gu merben. fannficeleunt merben, und in ber Qualitat, bes Belerntfennd rift ralles nur ein Befonderes, Deswegen ift er ber gefdworne Reind jeber achton Enthedung, bie im Allgemeinen gemacht wirb, jeber 3bee, weil er fie nicht faft, jeber wirklichen Bahrheit, die ihn in feiner Rube fort. Bergift er fic noch überbies fo meit, fic bagegen aufzulebnen, fo benimmt er fic entweber auf die befannte ungeschickte Art, bas Reut nach Principien und Anfichten zu beurtheilen. bie jenes eben in Aufpruche nimmt. mit Grunden ober gar Auctoritaten zu ffreiten. bie in bem vorbergebenben Buftanb ber Biffenfcaft etwa.gelten tonnten : ober es bleiben ihm im Gefühl feiner Richtigfeit nur Somabun: gen ober bie Baffen ber Berlaumbung ubrig, ju benen er fich innerlich berechtigt fublt, weil

jebe neue Entbedung wirklich ein perfonlicher. Angrif auf ihn ift.

Der Erfolg ihres Studierens oder wenigs ftens die erfte Richtung deffelben hangt für alle mehr oder weniger von der Art und dem Grad von Bilbung und Kenntwiß ab, den sie auf die Academie mitbringen. Von der ersten außeren und sittlichen Bilbung, die für diese Erzieshungsstufe schon erfodert wird, sage ich nichts, da alles, was hierüber zu sagen wäre, sich von selbst versteht.

Die sogenannten Borkenntnisse betreffend, so kann man die Art von Bissen, die vor dem academischen erworben wird, nicht wohl anders benn als Kenntnisse bezeichnen. Für die Ausbehnung derselben giebt es ohne Zweisel auch einen Punct, jenseits und diesseits dessen das Rechte nicht besteht.

Die hoheren Biffenschaften laffen fic nicht in ber Qualitat von Renntniffen befigen ober fier machen. Ein Benfpiel bes andern Falls
ist die Kenntnist der Sprachen, alter und neuer,
ba biese allein den Zugang zu den vornehm:
sten Quellen der Bildung und der Wissenschaft
öffnen. Es gehört hieher überhaupt alles, was
mehr oder weniger durch Gedächtnist aufgefast
seyn will, da dies im früheren Alter theils
am schärfsten ist, theils am meisten geübt seyn
will.

Ich werbe hier nur vorzüglich von bem früheren Studium der Sprachen reben, welches nicht bloß als nothwendige Stufe zu jeder ferz neren in der wissenschaftlichen Bildung unumgänglich ift, sondern einen unabhängigen Werth in sich selb ft hat.

Die elenden Grunde, aus welchen vorzug: lich das Erlernen ber alten Sprachen im fruhez ren Alter von der modernen Erziehungstunst bestritten wird, bedürfen teiner Widerlegung mehr. Sie gelten nur für eben so viele besondere Beweise der Gemeinheit ber Begriffe, die biefer ju Grunde lagen, und find vorzüglich von einem mieberftanbenen Gifer gegen überwiegen: be Ausbildung bes Gedachtniffes nach ben Borftellungen einer empirifden Plydologie einge-Die angebliden Erfahrungen barüber aeben. waren von gewiffen Gebachtnifigelehrten hergenommen, die fich awar mit Renntniffen aller Art angefüllt, aber baburd frenlich nicht hatten erwerben tonnen, was ihnen die Natur verfagt batte. Dag übrigens weber ein großer Feldberr, noch ein großer Mathematifer, ober Philo: forh, ober Dichter ohne Umfang und Energie bes Gebächtniffes möglich war, tonnte fur fie nicht in Betracht tommen, ba es auch gar nicht barauf angefehen mar, große Felbherrn, Mathematis ter, Dichter ober Philosophen, fonbern nug: lide, burgestiche, gewerbfame Menfchen gu bilben.

Ich tenne teine Befcaftigungsart, welche mehr geeignet mare, im früheren Alter bem erwachenden Wit, Scharffinn, Erfinbungefraft bie erfte Uebung zu geben, als die vornehmlich

36 rebe bier nammit ben alten Gprachen. lich nicht von ber Biffenschaft ber Sprace im abstracten Sinn, in wie fern biefe als unmit: telbarer Abbruck bes inneren Typus ber Vernunft Gegenstand einer wiffenschaftlichen Conftruction ift. Eben fo wenig von ber Philolo: gie, ju der fic Sprachkenntnig nur wie bas Mittel ju feinem viel boberen 3mede verhalt. Der bloge Sprachgelehrte beißt nur burd Dis: braud Philolog: Diefer fteht mit bem Runftler und Philosophen auf ben hochften Stufen, ober vielmehr burchbringen fich beybe in ibm. Seine Cache ift bie hiftorifde Conftruction ber Berte ber Runft und Biffenfchaft, beren Gefcicte er in lebenbiger Anschauung ju begreis fen und barguftellen bat. Auf Univerfitaten foll eigentlich nur Philologie, in Diefem Ginne behandelt, gelehrt werben; ber acabemifde. Lehrer foll nicht Spracmeifter fenn. - 36 tehre ju meiner erften Behauptung jurud.

Die Sprache an und far fic felbft icon und bloß geanmatifc angefeben, ift eine fort-

gebende angewandte Logik. Alle wissenschafts liche Bildung besteht in ber Fertigkeit, die Möglichkeiten zu erkennen, da im Gegentheil das gemeine Wissen nur Wirklichkeiten begreift. Der Physiker, wenn er erkannt hat, daß unter gewissen Bedingungen eine Erscheinung wahrschaft möglich sey, hat auch erkannt, daß sie wirklich ist. Das Studium der Sprace als Auslegung, vorzüglich aber als Berbesserung der Lesart durch Conjectur, übt dieses Erstennen der Möglichkeiten auf eine dem Knasbenalter angemessene Art, wie es noch im mannslichen Alter auch einen knabenhaft bleibenden Sinn angenehm beschäftigen kann.

Es ift unmittelbare Bilbung bes Sinns, aus einer für uns erstorbenen Rebe den lebendts gen Geift zu erkennen, und es findet darin tein anderes Berhältniß statt, als welches auch der Naturforscher zu der Natur hat. Die Natur ift für uns ein uralter Autor, der in Bieroglyphen geschrieben hat, deffen Blätter collossel find, wie der Rünftler bey Gothe sagt. Eben der-

jenige, der die Natur bloß auf dem empirischen Wege erforschen will, bedarf gleichsam am meissten Sprach: Renntniß von ihr, um die für ihn ausgestorbene Rede zu verstehen. Im hösheren Sinn der Philologie ist dasselbe wahr. Die Erde ist ein Buch, das aus Bruchstücken und Rhapsodieen sehr verschiedener Zeiten zussammengesetzt ist. Jedes Mineral ist ein wahsres philologisches Problem. In der Geologie wird der Wolf noch erwartet, der die Erde eben so wie den homer zerlegt und ihre Zusammensesung zeigt.

In die besondern Theile des academischen Studium jest einzugeben und gleichsam bas ganze Gebäube deffelben auf den ersten Grundslagen aufzuführen, ift nicht möglich, ohne zusteich die Berzweigungen der Biffenschaft selbst zu verfolgen und bas organische Ganze derselben zu construiren.

Ich werbe bemnach jungoft ben Zusame menhang aller Wiffenschaften unter fic, und die Objectivität, welche diese innere, organis sche Einheit durch die außere Organisation ber Universitäten erhalten hat, barftellen muffen.

Gewiffermagen murbe biefer Grundrig bie Stelle einer allgemeinen Encyclopabie ber Biffenschaften vertreten tonnen; ba ich aber biefe nie rein an fich, fonbern immer augleich in ber befondern Beziehung meines Bortrags betrachten werbe, fo tann naturlich tein aus ben boch= ften Principien auf bie ftrengfte Urt abgeleite: tes Syftem ber Ertenntniffe hier erwartet mer: 36 tann, fo wie überhaupt in biefen Borlefungen, nicht barauf ausgehen, meinen Gegenftanb zu ericopfen. Dies fann man nur in ber wirklichen Conftruction und Demonfration erreichen: ich werbe vieles nicht fagen, was vielleicht gefagt ju werben verbiente, befto mehr aber mich huten, etwas ju fagen, mas

nicht gesagt werben sollte, entweber an fic ober weil es die gegenwärtige Zeit und ber Zuftand ber Biffenschaften nothwendig machten.

Bierte Borlesung.

Ueber das Studium der reinen Vernunftwissenschaften: der Mathematik, und der Philos sophie im Allgemeinen. € Company of the second of th 

.

. .

•

-

• .

• •

•

Das schlechthin Gine, von dem; alle Biffenschaften ausstießen und in das sie zurücklehren,
ist das Urwissen, durch bessen Einbisdung in's
Concrete sich von Ginem Gentralpunkt, aus das
Ganze des Erkennens bis in die äußersten Glieder gestaltet. Diezenigen Biffenschaften, in
welchen es sich als insseinen unmittelbarsten Argenen restectirt, und das Biffen als Restectiven,
bes mit dem Urwissen als Restectiven in Eins
zusammenfällt, sind wie die allgemeinen Genspria in dem organischen Leib des Biffens.
Wir haben von diesen Centralorganen auszugehen, um das Leben von ihnen aus durch
verschiedene Quellen bis in die außersten Thetle zu seiten.

Befig besjenigen Biffens ift, welches mit bem Urwiffen Gins und es felbst ift, giebties keinen andern Beg, zur Anerkennung beffelben geleitet zu werden, als burch ben Gegensagimit bem andern Biffen.

Ich tann hier unmöglich begreiflich mas den, wie wir dazu tommen, überhaupt etwas Besonders zu ertennen; nurife viel läßt fich bestimmt auch hier zeigen, daß ein solches Ertennen tein absolutes und eben barum auch nicht unbedingt mabres senn tann.

Dan verftebe bies nicht im Sinne, eines Bemiffen empirifden Stepticismus, Bahrheit ber finnlichen, & i. gang aufs Befonbere gerichteten Borfellungen aus bom Grunde ber Sinnentaufdungen bezweifelt, fb bas wenn es feine optifchen und anbere Beeruge gabe, wir alebann unferet funlichen Erfenntnig fo ziemlich gewiß febn tonnten: eben fo menig in bem eines roben Empirismus aberhaupt, ber bie Bahrheit ber Annlichen Borftellungen allgemein barum bezweifelt, weil boch bie Affectionen ,: aus benen fie entspringen, erft burd bie Seele gur Seele gelangen und auf biefom Bege viel von ihrer Urfprunglichfeit verleeren muffen. Aller Caufalbeaug amifchen Biffenmund Sent gebort falbft mit gu ber finnlichen Taufdung und wenn jenes ein enblices ift, fo ift.es bies vermöge einen Determination, bie in ihm felbft:und nicht angerfichm liegt.

. Aber eben bies, das es aborhaupt ein ber. flimmtes Biffen ift, macht es ju einem abbans sigen, bebingten, ftete veranberlichen; bas Beftimmte an ihm ift, wodurch es ein Dans nichfaltiges und Berichtebenes ift, bie Korm. Das Befen bes Biffens ift Eines, in allem bas gleiche, und tann eben besmegen! auch nicht beterminirt fenn. Bodurd sid alfo Biffen von Biffen unterfdeibet ... ift bie Form. bie im Befonberen aus ber Indifferens mit benf Befen tritt, welches wir in fo fern auch bas. Allgemeine nennen : tonnen. Korm getrennt von Befen aber ift nicht reell, ift blog Soein; bas besonbere Wiffen rein als soldes bemnach; tein mabres Biffen.

Dem befondern steht das raine allgemeinn; gegenüber, welches als die von jenem abgesondertes das abstracte heißt. Es tann bier eben so wenig die Eutstehung dieses Wiffens begtei- lich gemacht, ob fann untegezeigt werden, das,

wenn in bem besonbern bie Korm Befen mangemeffen ift, bas rein allgemeine bagegen bem Berftand als Befen ohne Formi cestheinen masso. Ma bie Korm nicht im Befen und burd baffelbe erfannt mirb. mirb eine Birtlichkeit erfannt, bie nicht aus ber Dodlichteit begriffen wird, wie bie befonbern und finnliden Bestimmungen ber Gubstang in Ewlafeit nicht สนธ์ Allgemeinbeariff. bent berfelben eingesehen werben tonnen; weshalb. biejenigen, bie ber biefem Gegensat fteben bleiben; fic außer bem Allgemeinen noch bas Befonbere unter bem Namen bes Stoffs als eines allgemeinen Inbegriffs ber finnlichen Berfrebenbeiten jugeben laffen. 3m entgegenge: festen Fall wird bie reine, abstracte Doglich: tritibegriffen, aus ber man nicht zu ber Birtlichteit beraustommen tann, und bies und jenes ift, mit Leffing zu beben, ber breite Graben, vor bem ber aboffe Saufen ber Philosophen: por jeber Roben geblibben ift. 1 : "

Es dif flar gemig, baf ber legte Grund und bie Meglichtelt aller mabrhaft abfeluten

Erkenntnist barin ruben muß, bas rben bas Allgemeine zugleich auch bas Besondere und basselbe, was dem Verstand als bloge Möglichteit ohne Birklichkeit, Wesen ohne Form ersscheint, eben dieses auch die Wirklichkeit und die Form sey: dies ist die Idee aller Ideen und aus diesem Grunde die des Absoluten selbst. Es ist nicht minder offenbar, das das Absolute an sich betrachtet, da es eben nur diese Idenstität ist, an sich weder das eine noch das ans bere der Entgegengesetzten sey, das es aber als das gleiche Wesen berber, und demnach als Identität, in der Erscheinung nur entweder im Realen oder im Idealen sich darstellen könne.

Die benden Seiten der Ertenntniß, bie, in welcher die Wirklichkeit der Möglichkeit, und die, in welcher die letzte der erftern vorangeht, laffen fich nämlich unter fich wieder als reale und ideale entgegensehen. Wäre es nun denks dar, daß im Realen oder Ibealen selbst wiezder nicht das eine oder abs andere der benden Entgegengesetzten, sondern die reine Identi-

tåt bepber, als folde, burdbrude, fo mare bas mit ohne Zweifel bie Möglichfeit einer abfolusten Erfenntnif felbft iunerhalb ber Erfcheinung gegeben.

Benn bennach, um von diesem Punkt aus weiter zu schließen, von der Ibentität der Möglicheit und Birklichkeit rein als solcher im Realen ein Rester ware, so könnte sie eben so wenig als ein abstracter Begriff, wie als cancretes Ding erscheinen: das exste nicht, weil sie alsdann eine Möglichkeit ware, ber die Birklichkeit, das andere nicht, weil sie eine Birklichkeit ware, der die Röglichkeit gegenäher stünde.

Da fie ferner als Ibentität rein im Realen erscheinen follte, mußte fie fich als reines Senn, und in wie fern dem Senn die Thätigkeit entgegengesest ist, als Negation aller Thätigkeit erscheinen. Daffelbe ist nach dem früher aufgestellten Grundfaß einzusehen: daß jedes, was seinen Gegensaß in einem andern hat, nur, wie fern es in sich absolut ist, zugleich wieder die Ibentität von sich selbst und feinem Entgegengefesten ist; benn bas Reale wird biesem zufolge als Ibentität von Möglichsteit und Wirklichkelt nur erscheinen können, in wie fern es in sich solbst absolutes Senn, alles Entgegengeseste baber von ihm negirt ift.

Ein solches reines Seyn mit Berneis mung aller Thatigkeit ift nun ohne Zweifel bor Raum; aber eben berselbe ift auch weber ein Abstractum, benn fonst mußten mehrere Raume seyn, ba ber Raum in allen Raumen nur Eisner ift, noch ein Concretum, benn sonst mußte ein abstracter Begriff von ihm seyn, bem er als Besonderes nur unvollkommen angemessen ware; er ist aber ganz, was er ist, bas Seyn erschöpft in ihm ben Begriff und er ist ebendeswegen und nur, weil er absolut real ist, and wieder absolut ibeal.

Bu Bestimmung ber gleichen Ibentität, fo fern fie im Ibealen erscheint, tonnen wir und unmittelbar bes Gegensages mit bem Raum bebienen; benn ba biefer als reines Seyn mit Regation aller Thatigfeit erfibeint, so wird jene bagegen fich als reine Ebatigfeit

mit Berneinung alles Senne barftellen muß fen ; aber aus bem Grunde, baf fie reine Thatigfeit ift, wird fie nach bem angegebenen Princip auch wieber bie Ibentitat von fich unb. bem Entgegengefesten, von Magliofeit alfo und Birtlichfeit fenn. Gine folde Ibentitat ift bie reine Zeit. Rein Genn als foldes ift in ber Zeit, sondern nur bie Beranberungen bes Genns, welche als Thatiafeitsaußerungen und als Negationen bes Genns erfcheinen. In ber empirifcen Beit geht bie Doglichfeit, als Urface, ber Birflichfeit voran, in ber rei: nen Beit ift bie erfte auch bie anbere. Ibentität bes Allgemeinen und Besondern ist bie Zeit fo wenig ein abstracter Begriff als ein concretes Ding, und es gilt son ihr in biefer Beziehung alles, was von bem Raume gilt.

hen, fowohl daß in der reinen Anschauung des. Raums und der Zeit eine wahrhaft objective Answerung der Jentität von Möglichkeit und Mitslidest als solcher gegeben ift, als auch:

1 . :::352 :

das beyde bloß relative Absolute sind, ba meder Raum noch Zeit die Ivee aller Idaen an sich, sondern nur in getrenntem Rester darstellen; sas aus demselben Grunde, weder jener noch diese Bestimmungen des An- sich sind, und daß, wenn die in beyden ausgedrückte Einheit Grund einer Erkenntnis oder Wissenschaft ist, diese selbst bloß zur restectirten Weit gehören, aber nichts desto weniger der Form. nach absolut seyn musse.

Wenn nun, was ich hier nicht beweisen, sondern nur als dewiesen in der Philosophie voraussehen kann, Mathematik, als Analysis und Geometrie, ganz in jenen beyden Ansschaungsarten gegründet ist, so folgt, daß in jeder dieser Wissenschaften eine Erkenntnisart herrschend sehn muffe, die der Form nach absolut ist.

Die Realibat aberhaupt und die ber Ersenntnis insbesondere beruht weber allein auf dem Allgemeinbegriff, noch allein auf der Bessonderheit; die mathematische Erknutnis ist aber weber die eines blosen Abstractum, noch

Die eines Concretum, fonbern ber in ber Mire foauung bargeftellten Ibee. Die Darftellung bes Allgemeinen und Befonbern in ber Ginbeit: beist überhaupt Conftruction, die von ber De. monftration mabrhaft nicht unterfchieben ift. Die Einheit felbft brudt fic auf boppelte Beife aus. Erftens barin, bag - um uns an bas Benfviel ber Geometerie ju halten - allen Conftructionen berfelben, bie fic unter fic mieber unterscheiben, als Triangel, Quabrat, Cirtel u. f. w. biefelbe abfolute Form ju Grunde liegt, und jum miffenschaftlichen Begreifen berfelben in ihrer Befonderheit nichts außer der Ginen allgemeinen und absoluten Einheit erfobert wirb. Zweptens barin, daß bas Allgemeine jeber befonbern Einheit, 3. B. bas allgemeine Dreved mit bem besonderen wieder Gins ift, und binwieberum bas besonbere Drened fatt aller gilt und Einheit und Allheit gugleich ift. Diefelbe Einheit brudt fic als bie ber Form und Befen aus, ba bie Conftruction, melde als Ertenntnig blog . Form icheinen wurde, jugleich , bas Befen bes Conftruirten felift ift.

Es ift-feicht, die Anwendung uon bem Allen auf die Angloffe ju machen.

Die Stelle ber Mathematit im allgemeis nen Spftem bee Miffens ift gur Benuge befimmt, ihre Begiehung auf bas acabemifche Studium ergiebt fic baraus von felbft. Eine Ertenntnigart, welche bas Biffen uber bas Befet ber Caufalverbindung, bas im gemeinen Biffen, wie in einem großen Theil ber foge: mannten Biffenfcaften herrichent ift, -in Das Gebiet einer reinen Bernunftibentitat erbebt, bebarf feines augern 3meds. Go febr man auch abrigens bie großen Birtungen ber Mathematit in ihrer Anwendung auf bie allgemeinen Bemegungegefete, in ber Aftronomie und . Phofit überhaupt, anertennte, fp mare berjenige bod nicht gur Ertenntnig ber Abfolutheis biefer Biffenicaft gelangt, ber fie pur um bies fer Folgen willen boofcatte, und bies überhaupt somobl, als insbefondere, weil diefe jum Theil nur einem Mishraud bergurgipen Berg unnftevident ihren Urfprung perbanten. Die neuere Afronomie geht als Theoric auf nichts

anbers, ale Ummanblung abfoluter; aus ber Ibee fliefenber. Gefete in empfrifde Roth wendigfeiten aus und bat Blefen 3wed bu ibrer vollkommenen Befriedigung erreichtis-abrigens tann es burdans nicht Sache ber Mathematik. in biefem Ginn und wie fie jest begriffen wirb. fenn, über bas Befen ober Un - fich ibet Datur und iffrer Gegenftanbe basti Geeingfte ja verfteben. Dagn mare nothig, bas fie felbit borerft in ihren Urfprung gurudginge ums ben in ihr ausgebrudten Empus ber Der nunft allgemeiner begeliffe. "In wie fern bie Mathematit eben fo im Abftracten, wie bie Ratur im Concreten, Der volltommenfte obied tivfte Ausbrud ber Bernunft felbftiff, in fo fern muffen alle Naturgefete, wie fie in reine Betnunftgefese fich auflofen ; bibte entfprecen ben Formen duch in ber Deaffematte findene aber nicht fo, wie man bies Bieller angenom= men bat, bag biefe fåt jene nur Beffimmenb! und bie Ratur abrigens'in biefer Ibentitat fic nur medanifo verhalte, fonbern fo, bag Da= thematit und Naturwiffenicaft nnr Gine und

biefelbe von verfciebenen Seiten angefebente Biffenfchaft feyn.

Die Formen ber Mathematit, wie fie iest verftanben werben, find Symbole, fur welche benen, die fie befigen, ber Schluffel verloren gegangen ift, ben, nach fichern Gpuren und Nadrichten ber Alten, noch Gutlibes Der Weg jur Biebererfindung tann nur ber fenn, fie burchaus als Formen reiner Bernunft und Ausbrude von Ibeen ju begreis fen, bie fich in ber objectiven Geftalt in ein anberes verwandelt zeigen. Je weniger ber gegenwartige Unterricht ber Mathematif geeignet fenn mochte, ju bem urfprunglichen Ginn biefer Formen gurudgufuhren, befto mehr wirb bie Philosophie auf bem nun betretenen Bege auch die Mittel ber Entrathselung und ber Bieberherstellung jener uralten Biffenschaft an bie Sand geben.

Der Lehrling achte furnehmlich ja einzig auf biefe Möglichfeit, fo wie auf ben bedeutenben Gegenfat ber Geometrie und Analysis, der dem des Realismus und Idealismus in der Philosophie auffallend entspricht.

Bir haben an ber Mathematit ben blog formellen Rarafter ber abfoluten Ertenntnigart, Den fie fo lange behalten wird, ale fie nicht voll: tommen sombolisch begriffen ift, aufgezeigt. Die Mathematik gehort in fo fern noch gur bloß abgebilbeten Belt, als fie bas Urwiffen, Die abfolute Ibentitat nur im Refler und, meldes bavon eine nothwendige Folge ift, in getrennter Ericeinung zeigt. Die ichledthin und in jeder Begiehung abfolute Ertenntnigart wurde bemnach biejenige fenn, welche bas Ur: wiffen unmittelbar und an fich felbft jum Grund und Gegenstand hatte. Die Biffenschaft abet, bie außer jenem fein anderes Urbild hat, ift nothwendig die Biffenschaft alles Biffens, bem: nach bie Philosophie.

Es tann nicht, weber überhaupt noch insbesondere, hier ein Beweis geführt werben, wodurch jedermanniglich gezwungen wurde, zu gestehen, Philosophie sey eben Wiffenschaft bes Urwiffens; es tann nur bewiesen werden, eine folde Biffenschaft fen überhaupt nothwendig, und man tann ficher fepn, beweisen zu konnen, bag jeber andere Begriff, ben man etwa von Philosophie aufstellen möchte, tein Begriff, nicht etwa nur dieser, sondern überhaupt einer möglichen Biffenschaft sen.

Philosophie und Mathematit find fic batin gleich, bag benbe in ber abfoluten Ibentitat bes Allgemeinen und Befonbern gegrun=. bet, benbe alfo auch, in wie fern jede Einhelt biefer Art Anfchauung ift, überhaupt in ber Anschauung find; aber die Anschauung ber erften tann nicht wieber wie bie ber letten eine reflectirte fenn, fle ift eine unmittelbare, Bernunft : ober intellectuelle Unicauung, bie mit ib: rem Gegenstande, bem Urwiffen felbft, foledthin ibentisch ift. Darftellung in intellectueller Unichauung ift philosophifde Conftruction, aber wie die allgemeine Ginheit, Die allen ju Grunde liegt, fo tonnen auch bie befonbern, in beren jeber bie gleiche Abfolutheit bes Urmiffens aufgenommen wird, nur in ber Bernunftanfcauung enthalten fenn und find in fo fern Ibeen.

Die Philosophie ift alfo die Biffenschaft ber Ibeen ober ber ewigen Urbilber ber Dinge.

Ohne intellectuelle Anschauung teine Philofopbie! Auch bie reine Unicauung bes Raums und ber Beit ift nicht im gemeinen Bewußt= fenn, als foldem; benn auch fie ift bie, nur im Sinnliden reflectirte, intellectuelle. Mathematifer bat bas Mittel ber außern Dar: ftellung voraus: in der Philosophie fallt auch bie Anschauung gang in bie Vernunft gurud. Ber fie nicht hat, verfteht auch nicht, mas von ihr gesagt wirb; se fann also überhaupt nicht gegeben werben. Gine negative Bebin: gung ihres Befiges ift bie flare und innige Einficht ber Nichtigfeit aller blog enblichen Ertenntnis. Man fann fie in fic bilben: in bem Philosophen muß fie gleichsam gum Rarafter werben, jum unwanbelbaren Organ, aur Fertigfeit, alles nur ju feben, wie es in ber Ibee fic barffellt.

Ich habe hier nicht von ber Philosophie Aberhaupt, ich habe nur so weit von ihr zu re-

ben, als fie fic auf bie erfte miffenschaftliche Bilbung bezieht.

Von dem Nugen der Philosophie zu reden, achte ich unter der Burde dieser Biffen:
schaft. Wer nur überhaupt darnach fragen
kann, ist sicher noch nicht einmal fähig, ihre
Idee zu haben. Sie ist durch sich selbst von
der Nüblickkeitbeziehung fren gesprochen. Sie
ist nur um ihrer selbst willen; um eines Andern willen zu senn, wurde unmittelbar ihr Besen selbst ausheben.

Bon ben Bormurfen, bie ihr gemacht werben, halte ich nicht ganz unnothig zu fpreschen: sie soll sich nicht durch Rüglichkeit empfehlen, aber auch nicht durch Borspiegelungen schäblicher Birkungen, die man ihr zuschreibt, wenigstens in außern Beziehungen eingeschränkt, werben.

\* >

Fünfte Borlesung.

Ueber die gewöhnlichen Einwendungen gegen das Studium der Philosophie. The comment of the first of the comment of the comm

Wenn ich ben fehr gemein geworbenen Borwurf, bag bie Philasophie ber Religion und bem Staate gefährlich fen, nicht mit Stillschweigen übergebe, so ist es, weil ich glaube, bag bie meisten, bie sich hierauf entgegenenb haben vernehmen lassen, nicht im Stanbe gewesen sind, bas gehörige zu sagen.

Die nachste Antwort ware wohl die: was mag das für eine Religion seyn, benen die Philosophie gestährlich seyn kann? Wäre dies wirklich der Fall, so müßte die Schuld an der vorgeblichen Religion und dem angeblichen Staat liegen. Die Philosophie folgt nur ihren innern Gründen und kann fich wenig bekümmern, ob alles, was von Menschen gemacht ist, damit übereinskimme. Von der Religion rede ich hier nicht; ich behalte mir vor, in der Folge die innigste Einheit beyder, und wie die eine die andere erzeugt, darzuthun.

Bas den Staat betrifft, so will ich die Frage allgemein stellen: Bovon tann man in ber wissenschaftlichen Beziehung mit Recht sagen ober fürchten, baß es bem Staat gefährlich sen? Es wird sich alsbann ohne Zweifel von selbst ergeben, ob die Philosophie etwas ber Art sep ober ob etwas ber Art aus ihr hervorgehen konne?

Eine Richtung in ber Biffenschaft halte ich in Beziehung auf ben Staat fur verberblich und bie andere fur untergrabend.

Die erste ift, wenn bas gemeine Biffen sich zum abfoluten ober zur Benrtheilung bessels ben aufrichten will. Der Staat begünstige nur erst, bas ber gemeine Verstand Schiederichter über Ibeen sey, so wird dieser sich bald auch über ben Staat erheben, dessen auf Vernunft und in Ibeen gegründete Verfassung er so wenig wie diese begreift. Mit denselben populären Gründen, mit welcher er gegen die Philosophie- zu streiten meint, kann er und noch viel eins leuchtender die ersten Formen des Staates anz greisen. Ich muß erklären, was ich unter gesmeinem Verstand begreife. Reineswegs allein

oder vorzüglich den roben, schlechthin ungebildeten Berstand, sondern gleicherweise den durch
falsche und oberstächliche Kultur zum hohlen
und leeren Rasonniven gehildeten Berstand, der
fich für absolut gebildet hält, und der in der
neueren Zeit sich durch Gerabwürdigung alles
dessen, was auf Ideen beruht, vorzüglich gedusert hat.

Diefer Identlenheit, die fich Auftlarung zu nennen unterfieht, ift die Philosophie am meisten entgegengesesche. Man wird zugeben mussen, das alleine Nation in dieser Erhesbung eines rasonnirenden Verstandes über die Vernunft weiter gebracht hat, als die Französissche. Es ist domnach die geöste auch historissche Ungereinstheit; zu layen: Philosophie sem sich will mich so ausbrücken, dares allers dings Versasungen oder Zustände derselben gesten fante, denen die Philosophie zwap nicht gesährlich, aben eine die Philosophie zwap nicht gefährlich, aben eine Auch nicht ganstie sem kann). Gerade diesenige Nation, die, einige wenige Inhlviduen früherer Zeiten ausgenoms

men. (benen man aber gewiß teinen Ginfluß auf bie politifchen Begebenheiten ber fpateren aufdreiben wirt), in teiner Epoche, am wenig: fen in berjenigen, welche ber Revolution voranging, Whitoforben batte, mar es, bie bas Benfpiel einer burd robe Grauel bezeichneten Ummaljung mit berfelben Frevelhaftigteit gab, mit welcher fie nachher ju neuen Formen ber Stlaverent zuruckgefehrt ift. 3ch laugne nicht, bag Raformeure in allen Biffenschaften unb nad allen Richtungen in Frankreid ben Ramen ber Philosophen usurpirt baben; modte aber mohl feiner von benjenigen fenn, benen unter une biefer Rarafter unbeftreitbar automint; ber einem einzigen von jenen ihn augeftunbe. Estift nicht zu verwundern und mare an fid, wenn man nicht auf andere Beife über ben Berth und bie Bebeutung bavon aufgeflart marbe, fogar preismarbig, bag eine fraftvolle Regierung unter biefem Bolt jene teeren Abftractionen proforibirt, in welchen allerdings großentheils ober allein bestand, mas bie Frangofen von wiffenfdaftlichen Begriffen batten. Dit boblen Ber:

Sandesbegriffen last fich freplich fo wenig ein Staat als eine Philosophie bauen, und eine Ration; die den Zugang zu den Ideen nicht hat, thut Recht, wenigstens Reste von solchen aus Trummern vorhanden gewesener Formen hervorzusuchen.

Die Ethebung bes gemeinen Berftandes jum Schieberichter in Sachen der Vernunft, führt ganz norhwendig die Ochlotratie im Reiche ver Wiffenschaften und mit dieser früher ober spatter die allgemeine Erhebung des Pobels herben. Jade ober heuchlerische Schwäger, die da meynen, eine gewiffes suflichtets Gemenge sogenannter sitblicher Grundsähe an die Stelle der Ideen herrschaft zu segen, neurathen nur; wie wenig sie selbst von Sittlicheit wissen. Esigiebt teine ohne Ideen, und älles sittliche Handeln ist es nur als Ausbeunt von Ideen.

Die andere Mickung, in welche fich die eeste vedliert und welche die Auslässing alles des sen, was auf Ideen gegrander ist herbehführen muß, ist die auf das blog Nügliche. Wenn Einmal dieses der hichste Magstub für alles

ift, fo gilt er auch fur bie Stagteverfaffung. Run giebt es aber mohl überhaupt teine manbelbarere Sicherheit, als jene: benn von bem, was beute nuslich ift, ift es morgen bas Gegentheil. Aber moch aberbies muß biefer, es fen burd welche Birfung, fic verbreitenbe Zrieb allne Grese jund jebe Energie unter einer Ration erflicens Nach bem Mansftabe beffelben mare bie Erfinbung bes Gninnenbe wichtiger, als die eines Beltfoftems, und bie Binführung ber Spanischen Schafzucht in einem Lande für ein größeres Bertigu achten zenteinleilungefialtung einer Bolt burch die fast gottlichen Krafte sines Ernberens Benn Philosophie vine Rasion: groß machen, fonte, forwade ies find, folthe;, bie gang in:Speen ift, bie Guibeniber ben Benugilgeubelte moter, bie Liebe jum Leben als erfte Triebfeber obenanfeste, ifonbent bis Beradtung bee Tobes lebrte und micht bie Tugenden genger Raraftere pfodalogifd igralieberte. In-Deutstbland tonnte, ba tein angeres Band es vermag, nur ein inneres, eine herrschenbe Religion ober Philosophie, ben alten Nationalfarafter bervorrufen, ber in ber Einzelnheit gerfallen ift und immer mehr gerfallt. Es ift gewiß, baß ein tleines, friebliches, ju teinen großen Bestimmungen berufenes Boltlein auch teiner großen Motive bedarf; für biefes fceint es binreidend, bag es leiblich zu effen und ju trinten babe und ber Induftrie fich ergebe. Selbft in größeren Staaten zwingt die Unverhaltnigmaßigfeit ber Mittel, bie ein armer Boben barreicht, ju ben Zwecken, bie Regierungen felbft, fic mit biefem Rublich: feitgeift zu befreunden und alle Runfte und Biffenschaften einzig auf bas Streben barnach anzuweisen. Es leibet feinen 3meifel, baß folden Staaten bie Philosophie nichts nuben fann, und wenn bie Furften anfangen, immer mehr popular ju werben, die Ronige felbft no foamen, Ronige ju fenn und nur bie erften Burger fenn wollen, auch die Philoso= phie nur anfangen tann, fich in eine burgerliche Moral umzumandeln und von ihren hoben Regionen in das gemeine Leben berab: aufteigen.

Die Staatsverfaffung ift ein Bilb ber Berfaffung bes Ibeenreichs. In biefem ift das Absolute als die Macht, vor der alles ausfließt, ber Monard, bie Ibeen find nicht ber Abel ober bas Bolt, weil bas Begriffe find, bie nur im Gegenfat gegen einander Realitat haben, fonbern - die Fregen: bie einzelnen wirtlichen Dinge find bie Stlaven Eine gleiche Stufenfolge und Leibeigenen. ift unter ben Biffenschaften. Die Philosophie lebt nur in Ibeen, bie Beschäftigung mit ben einzelnen wirklichen Dingen überläßt fie ben Physicis, Aftronomis u. f. w. - Allein bies find ja felbft nur überfpannte Ibeen und wer glaubt in biefer humanitat und Aufgetlartheit ber Beiten noch an bie bobe Begie: hungen bes Staates ?

Benn bem einbrechenden Strom, ber ims mer fichtbarer Sobes und Rieberes vermifcht; feit auch ber Pobel zu schreiben anhebt und jeder Plebejer in den Rang ber Urtheiler fich erhebt, irgend etwas Einhalt zu thun vermag, fo ift es die Philosophie, beren naturlicher Bahlspruch bas Wort ift:

Odi profanum volgus et arceo.

Nachdem man angefangen hatte, die Philosophie, nicht ohne Wirtung, als gefährelich für Staat und Kirche zu verschreven, haben endlich auch die Inhaber verschiedentlicher Wissenschaften ihre Stimme gegen sie erhoben, als ob sie, auch in dieser Beziehung, verderbelich wäre, badurch, daß sie von den gründlichen Wissenschaften abziehe, sie als entbehrelich darstelle u. s. w.

Es ware freylich vortrefflich, wenn auch bie Gelehrten gewiffer Facer in ben Rang ber privilegirten Claffen treten konnten und von Staats wegen festgefest wurde, es soll in keinem Zweig des Wiffens ein Fortschritt, oder gar eine Umwandelung Statt sinden. So weit ist es bis jest, wenigstens allgemein, noch nicht gekommen, wird auch wohl nie dashin kommen. Es ist keine Wiffenschaft, die an sich in Entgegensesung mit der Philosophie ware, vielmehr sieb alle eben durch sie

und in ihr Eins." Es ift alfo immer nur bie Wiffenschaft, wie sie in irgend eines Menschen Ropf eristirt; und ist diese mit der Wiffenschaften im Widersstreit, desto schlimmer für sie! Warum ist denn die Geometrie seit langen Zeiten im unzgestörten Besitz ihrer Lehrsätze und im ruhigen Fortschreiten?

Ich weiß, daß nichts so sehr, wie das grundliche Studium der Philosophie, geschickt ist, Achtung für die Wissenschaft einzustößen, obgleich diese Achtung für die Wissenschaft nicht immer eben eine Achtung für die Wissenschaften sehn mag, wie sie jest sind; und wenn denn nun auch diesenigen, welche in der Philosophie eine Idee der Wahrheit erslangt haben, von dem grund = und bos denlosen und unzusammenhängenden Wesen, das ihnen in andern Fächern unter jenem Namen angedoten wird, sich hinweg wenden und das Tiefere, das Begründetere, Zusammenshängendere suchen, so ist ja dies reiner Geswinn für die Wissenschaft selbst.

Daß biejenigen, die noch frifc, ihne vorgefaste Mepnungen, mit bem erfen noch unverfälschten Sinn für Wahrheit zu dem Wiffenschaften kommen, vor jeder Luft eines Zweifels an dem, was disher gegolten oder selbst der Gewisheit der Ungultigkeit forostältig dewahrt und wie geistige Mumien einbalfamirt werden sollen, dafür habe ich weuisstens kehnen Sinn.

Um nur in die andern Wiffenschaften eins bringen zu können, matsen sie die Ibee der Wahrheit aus der Philosophie empfangen haben, und gewiß wird jeder mit dests größerem Interesse zu einer Wissenschaft kommen; je mehr Ideen er zu ihr bringt; wie ich selbst während der Zeit, daß ich hier gelehrt habe, einen allgemeineren Eiser für alle Theise der Naturwissenschaft, durch die Wirkung der Philosophie habe ausleden sehen. Die von dem Schaden, welchen Philosophie den der Iugend stiftet, so viel zu sagen wissen, befinden sich in einem von beyden solgenden Fällen. Entweder, haben sie sich wirklich die Wissenfcaft biefer Philofophie verfcafft ober nicht. In ber Regel ift das lette ber Kall: wie ton: nen fie alfo urtheilen? Dber bas erfte: fo verbanten fle fetbft bem Stubium ber Philo: fophie ben Nugen, einzuseben, bag fie teinen Rußen babe: wie man von Sofrates zu fagen pflegt, er babe feinem Biffen wenigftens fo viel verbantt, qu wiffen, baß er 'nichts wiffe; biefen Rugen follten fie boch auch anbern zu Theil werben laffen, und nicht verbag man ihnen aufe Bort glaube, -ba bio eigene Erfahrung boch obnehin einen flarteren Gindruck maden wirb, als ibre Berficerung: bavon nichts ju fagen, bag, ohne jene Rennmiß, fur bie Jugend auch ibre fourffinnige Polemit gegen biefe Philosophie unverftandlich, und ihre Anspielungen bagegen, fo grob fie übrigens fenn mogen, waren.

Der gewöhnliche Troft, ben fie ben ber Fruchtlosigkeit ihrer Warnungen und Bermahnungen sich selbst und unter einander geben, ift dann der: daß es mit ber Phitosophie doch keinen langen Bestand haben werbe, daß sie mur die Sache einer Mobe sep, die aber, wie noch immer geschehen, zu ihrer Zeit auch vorbepgehen werde, daß ja ohnehin alle Ausgenblicke neue Philosophieen entstehen und was dergleichen mehr ist.

Bas das Erfte betrifft, fo befinden fie fich gang in dem Fall des Bauren, der an einen tiefen Strom kommend, ihn nur vom Regen geschwellt mennt und wartet, bis er ablaufen wird.

Rusticus expectat, dum defluat amnis;

Labitur et labetur in omne volubilis

Bas das Lette betrifft, den schnellen Bechsel der Philosophieen, so find sie wirklich nicht im Stande zu beurtheilen, ob das, was sie so nennen, wirklich verschiedene Philossophie en find. Die scheinbaren Berandezungen der Philosophie existiren nur fur die Unwissenden. Sie gehen entweder jene über: haupt nicht an, indem es allerdings und

eben auch jest Bestrebungen genug giebt, Die fic fur philosophische ausgeben, in benen aber feine Spur bavon angutreffen ift; allein eben um bas, was fic Philosophie nennt, ohne es ju fenn, von ber Philosophie abguscheiben, muß ja untersucht, und weil die, die jest jung find, funftig bod aud untersuchen follen, Philosophie ftubiert werben. find Bermanblungen, Die einen wirklichen Bejug auf Philosophie haben, fo find es Detamorphofen ihrer Form. 3hr Befen ift unmanbelbar baffelbe, feit bem erften, ber es ausgesprochen bat : aber fie ift eine leben: bige Biffenschaft, und es giebt einen philo: fophischen Runftrieb, wie es einen poetischen aiebt.

Wenn noch Umgestaltungen in ber Philosophie statt finden, so ist dies Beweis, bas sie ihre lette Form und absolute Gestalt noch nicht gewonnen hat. Es giebt untergeordnetere und höhere, es giebt einseitigere und umfassendere Formen: jede sogenannte neue Philosophie muß aber einen neuen Schritt in

Dag die Erfdeis der Form gethan haben. nungen fic brangen, ift begreiflich, weil bie verhergebenbe unmittelbarer ben Ginn icarft, ben Trieb entzundet. Gelbft aber auch , wenn die Philosophie in der absoluten Form wird bargestellt fenn - und mar fie es; benn noch nicht, fo weit bies überhaupt moalich ift? -wird es niemand verwehrt feyn, se wieber in besondere Formen ju faffen. Die Philofophen haben bas gang eigenthumlich voraus, baß fie in ihrer Biffenschaft eben fo einig, als die Mathematiker find, (alle maren es, bie überhaupt bafur gelten tonnten), und bag bod jeber gleich original fenn fann, mas jene Die anbern Biffenschaften nicht tounen. tonnten fic Glud munichen, wenn erft ber ibnen jener Bechfel ber Formen ernftlicher Um die abfolute Form ju gewin= nen, muß fic ber Geift in allen versuchen. bies ift bas allgemeine Gefet jeder freven Bildung.

Mit der Nachrede, daß die Philosophie eine bloge Sache der Mobe fen, tann es

auch nicht fo ernftlich gemennt fenn. Die ffe vorbringen, wurden gerabe bamm fic nur leichter bamit vertragen. Wenn fie nicht gang nach ber Mobe fenn wollen, fo wollen fle bod and nicht gang altmobifc fenn; unb wenn fie nur bie und da etwas, und mar' es blog ein Bort, von ber neueren ober neuesten Philosophie er: bafden tonnen, verfomaben fie es ja bod nicht, fic bamit auszuftematten. Bar' es wirtlich nur eine Sache ber Dobe ; wie fie vorgeben, und bemnach eben fo leicht, als es ift, einen Rleiberschnitt ober but mit bem anbern zu vermedfeln, auch ein Guffem ber Medicin, ber Theologie u. f. w. nath ben neueften Grunbfagen aufzustellen, fo wurben fie gewiß nicht faumen es zu thun. Es muß alfo boch mit ber Philosophie feine gang eigenthumliden Sowierigfeiten baben.

Sechete Borlesung.

Ueber das Studium der Philos sophie insbesondre.

1 ` ı -: 1795 ١,

Wenn das Wiffen überhaupt an fich felbft Zweck ift, fo muß dies noch vielmehr und im vorzüglichsten Sinne von demjenigen Bife fen gelten; in welchem alles andere Eins und welches die Gele und bas Leben von ihm ift.

Rann Bollofopbie erlernt: fann fie aberhaupt burd Uebung, burd Rieff erworben werben : obet ift fie ein angebohrnes Bermbgen . ein frenes Gefdent und burd Soidung verliebenit Das fie als folde nicht gelernt werben tonne, ift in bem Borberge: benben foon enthelten. Dur bie Renntnis von ihren besondern Formen'daft fic auf Dies fem Bege erlangen. Rene foll aber ; ben bem Studium ber Willoforbie, aufer ber Musbilbung bes nicht zu erwerbenben Bermogens, bas Abfolute gut faffen, mit beabfichtigt werben. Bein gefagt wird, "bag Philosophie nicht gefernt werben tonne, fo ift bie Dennung nicht, bag besmegen nun jeber fie ohne Uebung befie ; unb bas man etwa eben fo

von Ratur philosophiren tonne, als man fic von Matur befinnen ober Gebanten verbits Die Meiften berjenigen, ben fann. de gegenmartig in ber Philpsophie urtheilen ober gar fich einfallen laffen, eigne Gufteme auf die Babn au bringen. tonnten fich von biefem Dunfel fon burd bie Renntnig bes qupor Gemefonen fattfam beilen. Es murbe bann feltner geschehen, was so febr gewohnlich ift: bag man ju Brrthumern, die man icon abgelegt bat, burd feichtere Grunde, als welche man felbft bafur ju baben glaubte, betehrt werben foll; feltner, baff jemand fic überrebete, mit ein Vaar Bortformeln ben Geift ber Philosophie zu beschworen und bie großen Gegenstände berfetben gu faffen.

Das, was von ber Philosophie, nicht zwar eigentlich gelevnt, aber boch burch Unterricht geubt werben taun, ift bie Kunftseite biefer Biffenschaft, ober mas, man allgemein Dialettif nennen tann. Ohne bialettifche Kunft ift teine wiffenschaftliche Philosophiel Schon ihre Absicht; Alles als Eins barguftellen und

in Forinen, ble ursprünglich bem Reflex angeheren, bennoch bas Urwiffen auszubrücken, ift Beiweis bavon. Es ist biefes Berhältnis ber
Speculation zur Reflexion, worauf alle Djaleftit beruht:

Aber eben dieses Princip der Antinomie bes Absoluton und der bloß endlichen Formen, so wie daß in der Philosophie Kunst und Production so wenig, als Form und Stuff in der Poesse getrewat seyn tonnen, deweist, daß auch die Dialetis eine Soite hat, von welcher sie nicht gelernt werden kann, und daß, sie nicht minder, wie das, was man, der ursprünglichen Bebeutung des Worts gemäß, die Poesse in der Philosophie nennen könnte, auf dem productiven Bermögen beruht.

Bon bem innern Wefen bes Absoluten, welches die ewige In = Eins = Bilbung bes Allgemeinen und Besondern selbstrift, ift in ber erscheinenden Belt ein Ausfluß in ber Bernunft und ber Einbildungstraft; welche bepbe Ein und basselbige sind, nur jene im Ibealen, diese im Realen. Mögen biejeni=

gent, benen nichts als ein burrer und unfructbarer Berftand ju Theil geworden ift, fic burd ihre Bermunberung icablos balten. bag man .zur Philosophie Einbilbungetraft fo-Statt besjenigen, mas allein fo genannt bere. werben fann, ift ihnen nur bie lebbafte Abeenaffociation, bie bas Denten erfowert ober bie. folide Amanination als eine reaellose Repros buction findider Bilber befannt. Jebes mab= re burd Einbildungsfraft gefdaffene Runftwert. ift bie Auftblung bes gleichen Biberfpruchs mit bem, ber in ben Ibeen, vereinigt, bargestellt ift. Der blog reflectirende Berftand begreift nur einfache Reiben und die Idee, als Syn= thefis von Entgegengefesten; als Biberfprud.

Das productive Vermögen läßt sich, wo es ift, bilben, erhöhen und in's Unendliche burch sich sethst potenziiren: es läßt sich im Gegentheil auch im Reim erstiden ober wenig: stens in der Entwidelung hemmen. Wenn es vaher eine Anweisung über das Studium der Philosophie geben kann, so muß diese mehr negativer Art sepu. Man kann den Sinn für Ibeen nicht ichaffen, wo er nicht ift; man tann aber verhindern, bag er nicht erbrudt ober falic geleitet werbe.

Der Trieb und die Begierde, das Befen ber Dinge zu erforschen, ist ben Menschen alls gemein so tief eingepflanzt, daß sie auch das halbe, das Falsche mit Eifer ergreifen, wenn es nur den Schein und einige hoffnung giebt, daß es sie zu dieser Erkenntniß führe. Uns ders begreift man nicht, wie ben einem, im Ganzen recht ernstlichen Ernst, die oberflächelichten Bersuche in der Philosophie Theilenahme erregen konnten, wenn sie nur in irz gend einer Richtung Gewisheit versprachen.

Der Berstand, ben die Unphilosophie ben gesunden nennt, da er nur der gemeine ist, verlangt gleichsam die baare und klingende Munze der Wahrheit, und sucht sie sich ohne Rucksicht auf das Unzureichende seiner Mittel zu verschaffen. In die Philosophie übergreisend erzeugt er die Ungeheuer einer roben dogmatischen Philosophie, die mit

bem Bebingten bas Unbebingte zu ermeffen, bas Enblice jum Unenblichen auszubehnen fuct. Die Urt ju foliegen, welche in bem Gebiet bes Abhangigen von bem einen gum anbern reicht, foll ihm bier uber bie Rluft vom Abgeleiteten jum Abfoluten belfen. ber Regel verfteigt er fic nicht einmal fo weit, fanbern bleibt unmittelbar ben bem. mas er feine Thatfachen nennt, fteben. Die bescheibenfte Philosophie in biefer Richtung ift bie, welche allgemein amar bie Erfahrung als die einzige ober hauptquelle realer Er= tenntnig ausgiebt : übrigens aber von ben Ibeen gulagt, bag fe vielleicht Realitat ba= ben, bie ihnen nur fur unfer Biffen ganglich fehle. Man tann wohl fagen, daß eine fol= de Philosophie ftubieren folimmer ift, als überhaupt teine tennen. Eben über die That= fachen bes Bewußtfenns ju Etwas, mas an fic felbft abfolut mare, binaus ju tommen. ift bie urfprunglide Abfict aller Philosophie: biefe Thatfacen = Erzählung bafur auszuge= ben, murbe benen, bie es pflegen, nicht ein=

mal eingekommen fenn, mare nicht mahre Philospphie vorausgegangen.

Der bloße Zweifel an der gemeinen und endlichen Ansicht der Dinge ift eben so wenig Philosophie; es muß jum tategorischen Wischen ber Nichtigkeit desselben kommen und dies ses negative Wissen muß der positiven Anschaus ung der Absolutheit gleich werden, wenn es sich auch nur zum achten Skeptieismus erheben soll.

Sanz zu ben empirischen Versuchen in ber Philosophie gehört auch, was man insegemein Logik nennt. Wenn diese eine Wissemin Logik nennt. Wenn diese eine Kunstelehre der Philosophie seyn sollte, so mußte sie bas seyn, was wir oben unter dem Naumen der Dialektik charakteristr' haben, Gine solche existirt noch nicht. Sollte sie eine reine Darstellung der Formen der Endlichkeit in ihrer Beziehung aufs Absolute seyn, so mußte sie wissenschaftlicher Stepticismus seyn: das für kann auch Kants transscendentale Logik wicht gehalten werden. Bersieht man aber un:

T

ter Logit eine rein formale, fic ben Inhalt ober die Materie des Biffens entgegenfesenbe, Wiffenschaft, fo mare biefe an fich eine ber Philosophie birect entgegengesette Scienz, ba biefe eben auf bie absolute Einheit ber Form und bes Befens geht, ober; in wie fern fie ben Stoff, in empirifcher Bebeutung, als Das Concrete, von fic abfonbert; eben bie abfolute Realitat, bie jugleich abfolute Ibealitat ift, barftellt. Sie ift bemnach eine gang empirifde Doctrin, welche bie Gefete bes gemeinen Berftandes als absolute aufstellt. 3. B. bas von zwey contradictorifd entgegen= gefesten Begriffen jebem Befen nur Giner gutomme, mas in ber Sphare ber Endlichfeit feine vollfommne Richtigfeit bat, nicht aber in ber Spefulation, die nur in ber Gleich= febung Entgegengefetter ihren Anfang hat. Auf gleiche Beife ftellt fie Gefope bes Ber= ftandesgebrauchs in feinen verschiebenen Functionen als Urtheilen, Eintheilen, Soliegen auf. Aber wie? Gang empirifc, ohne ihre Rothwendigfeit gu beweifen, [wegen ber fe

an, bie Erfahrung verweift, 3. B. baß mit vier Begriffen ju ichließen, aber in einer Einetheilung Glieber fich entgegenzusegen, bie in andrer Beziehung nicht wieber etwas Gemeinschaftliches haben, eine Ungereimtheit ers

... Gefett aber, bie Logit ließe fic barauf ein, Diefe Gefete aus fpefulativen Grunben als nothwendige fur bies reflectirte Ertennen zu beweifen, fo mare fle alebann teine abfofute Biffenfcaft mehr, fonbern eine befonbere Potenz in bem allgemeinen Spftem ber Bernunftwiffenschaft. Auf bie varansgesette Abfolutheit ber Logif grunbet fich gang bie fogenaunte. Rritit ber reinen Bernunft, welche biefe nur in ber Unterorbnung unter ben Berfant tennt. In biefer wird bie Bernunft als bas Bermogen ju foliegen ertlart, ba fie pielmehr eine absolute Ertenntnigart ift, wie. Die burd Solug eine burdaus bebingte. Bare feine andere Ertenntnig bes Abfoluten, als bie burd Bernunftichluffe und teine andere Wernunft, als bie in ber Form bes Berfandes, fo mußten wir allerbings auf alle unmittelbare und tategorifche Ertenntnig des Unbebingten und Ueberfinnlichen, wie Runt lehrt, Bergicht thun.

Sold ein großer Mißgriff; als es Rane vorgestellt hat, ist es nach diesem nicht, bas man der naturlichen Trockenheis der Logist durch anthropologische und psychologische Borztenntnisse abzuhelfen gewußt hat, welches vielmehr ein recht gesundes Gefühl von dem Werth der ersten vorausset, wie auch alle, welche die Philosophie in Logist seten, gleicht sam eine angebohrne Kinneigung zur Psychozlogie haben.

Bas übrigens von biefer sogenannten Biffenschaft an fich selbst zu halten fen, begreift sich aus bem Borbergehenden von selbst.
Sie beruht auf ber angenommenen Entgegena
sehung der Seele und bes Leibes und man
tann leicht urtheilen, was ben Nachforschungen über etwas, das gar nicht existirt, namlich eine dem Leib entgegengesetze Seele, herauskommen kann. Alle wahre Wiffenschaft

ves Menschen kann imme in iber wessentlichen und absoluten Sinseit iber Seie inniches Leit bed; d.h. in ber Iver des Menschen; uisb überhaupt nicht in dem wirklichen und emple rischen Menschen, ver von dieser nur eine rebutive Erscheinung ift; gesucht werden.

der Physis die Rebe fenn, die nun ihrerseits mit imm gleichen Grunde das bloß Leibliche betrachtet, und die Materie und die Ratur sür todt annimmt. Die mahre Naturwissenschaft tann eben so wenig und die Jentund, sondern ihrerseits ebenso nut aus der Ibenticht der Seele und des Leibes aller Winge hervorgehen: so daß zwischen Physis und Physiologie tein realer Gesgensat dendbar ist. Selbst aber wenn mandiesen zugeben wollte, würde man doch von der Physioswissen bogie so wenig als etwa von der Physis in dersels ben Entgegensehung begreisen, wie sie an die Stelle der Philosophie gesest werden könnte.

Da bie Pfichologie die Seele nicht in der Idee, fundern der Erscheinungsweise nach und allein im Gegenfuß gegen basjenige fennt, mamit fie in jener Gins ift, fo hat fie bie nothwendige Tenbeng, alles im Menfchen eis nem Canfalufammenhaug unterzuorbnen, nichts guangeben, mas unmittelbar aus bem Abfoluten ober Mefen felbft tame, und biemit alles Sobe und Ungemeine berabzuwarbigen. Die großen Abaten ber vergangenen Beit, erfdeinen, unter bas plucologifde Meffer genommen; ald bas naturliche Resultat einiger gang begreiflig den Motive. Die Ibeen ben Philosophie erflaren: fic aus mehreren: febr groben : plucologia fcen Zaufdungen. Die Berte ber alten aros Ben Meifter ber Runft enfcheinen als bas na: turlide Griel einiger bofonbern Gemuthefrafte, und wenn: 3. B. Chatefpeare ein großer Dich: ter ift., fo ift es megen feiner vortrefflichen Renntnig bes menfclichen Borgens und feiner außerft: feinen Pfocologie. Gin Sauptrefultas diefer Lehre ift bas allgemeine Applanirungsfve ftem ber Rrafte. Wozu foll es bod etwas mie Einbilbungetraft, Gonie u. f. w. geben ? 3m Grunde find boch alle einauber gleich, und mas man mit jenen Borten bezeichnet, ift boch nun

das Uebergewicht der einen Seelentraft über bie andere und in fo fern eine Rvandhent, eine Abnormität, flatt daß ben den Kernunftigen, ordentlichen, nüchternen Menfchen ulles in behaglichem Gleichgewicht und barum in: vollstemmner Gefundheit ift.

Eine bloß empirifche, auf Thatfachen betubende, eben so wie eine bloß anniptische und
formale Philosophie, tann überhaupt nicht zum Biffen bilben; eine einseitige Philosophie wenigstens nicht zum absointen Wiffen, du fie vielmehr für alle Gegenftände deffelben nun einen
eingeschräntten Gesichtspunct bestimmt.

Die Möglichteit einer zwar spetulativen, aber übrigens beschräntten Philosophie ift baburch gegeben, bas weil Alles in Allem wiedertehrt und auf allen möglichen Stufen biefelbe Ibentität nur unter verschiedenen Gestalten sich wiederholt, diese an einem untergeordneten spuntte der Resterion aufgefast und in der befandern Form, in der sie auf diesem erscheint, jum Princip der absoluten Wissenschaft gemacht werden tann. Die Philosopie, die aus einem folden Princip bervorgeht, ift fpetulativ, meil en min ber Abftraction von der Beschränkte beit bon Auffaffung und des Denkens der desons dern Ibantisät in der Absolutheit bedarf, um side zurdem vein und schechthin Allgemeinen zu erheben; sie ist einseitig, in wie fern sie dies nicht hute, und wer dem Ganzen ein nach dies som Gesichtungenet und verschenes Wild wentwirft.

Die neuten Melt ist allgemein die Welt ber Gigenfage, und want in der alten, aller einzelnem Megungen ungaachtet, doch im Ganzen das Unendliche mit dem Endlichen nuter einer gemeinschaftlichen halle vereinigt liegt, so hat der Beist ver späteren Zeit zuerst diese Halle gesprengt und jenes in absoluter Entgegensezungsmit diesem erscheinen lassen. Bon der unbestimmbar: größeren Bahn, welche dieser durch das Schieffal vorgezeichnet ist, übersehen wir inw ieinen so kleinen Thos, das uns wer Gegensagenseichen seinen so kleinen Anste, das uns wer Gegensagenseicht als das Wesentliche und die Einsett, in die er sich aufzulösen bestimmt ist, jedenzeit nur als einzelne Erscheinung auffallen

fann. Dennoch ift gewiß, bag biefe bobete, Einheit, welche ber gleichsam aus ber unenbli= den Flucht gurudgerufne Begriff mit bem Enblichen barftellen wirb, gegen bie gemiffermagen bewugtlos und noch vor ber Trennung porbandene Identitat ber alten Belt fich im Bangen wieberum eben fo, wie bas Runftwert. gu bem organifden Bert ber Ratur verhalten. mirb. Siermit fen es übrigens, wie es wolle, fo ift offenbar, daß in der neuern Belt Mittel= erfceinungen nothwendig find, in benen ber reine Gegenfas bervor tritt: es if nothwendig fogar, bag biefer in ber Biffenschaft wie in ber Runft unter ben verschiedensten Formen. im=, mer wiebertehre, bevor er fich gur mabrhaft abfoluten Identitat perflart bat.

Der Dualismus als eine nicht nur übers haupt, sondern auch in feiner Wiederkehr nothmendige Erscheinung der neueren Welt muß alfordas Uebergewicht durchaus auf seiner Seite haben, wie denn die in einzelnen Individuen durchgebrochene Ibentität fast für nichts gerech-

net werden kann, ba biefe ja von ihrer Zeit ausgestoffen und verbannt, von der Nachwelt nur als merkwurdige Bepspiele des Irrthums begriffen worden find.

Da in bem Berhaltnif, in welchem bie großen Objectivitaten ber Staatsverfaffungen und felbft bes allgemeinen religiofen Bereins verfdmanden, fic bas gottliche Princip von ber Belt guruding, fo fonnte in bem Meugeren ber Natur nichts als ber reine entfeelte Leib bes Enbliden gurudbleiben, bas Licht hatte fic gang nach innen gewandt und bie Entgegenfe-Bung bes Subjectiven und Objectiven mußte ihren booften Gipfel erreiden. Wenn man von Spinoga abfieht, fo ift feit Cartefius, in weldem bie Entzwenung fich wiffenfcaftlich befimmt ausgesprocen hatte, bis auf biefe Beit teine ihr entgegengesete Erscheinung, ba aud Leibnis feine Lehre in einer Form aus= forad, bie ber Dnalismus fich wieber aneig= nen konnte. Durch biefe Berreifung ber Ibee hatte auch bas Unenbliche feine Bebeutung verloren und biejenige, bie es batte, mar eben fo.

wie jene Entgegenfetung, felbft eine bloß fubje-Diese Subjectivitat volltommen bis jur gangliden Berneinung ber Realitat bas Abfolus ten geltenb gu machen', mar ber effte Schritt. ber gur Bieberherftellung ber Philosophie gefdeben tonnte und burd bie fogenannte fritis foe Philosophie wirklich gefchen ift. Ibealismus ber Biffenfcaftelehre hat nachet Diefe Richtung ber Philofophie vollenbet. Der Dualismus namlich ift auch in bem lettern unaufgehoben guruckgeblieben. Aber bas Unenb: lide ober Absolute im Sinn bes Dramatismus ift bestimmter und mit ber letten Burgel von Realitat, Die es in jenem hatte, aufgehoben worben. Als bas Un : fic mußte es ein ab: folut = Objectives foleothin außer bem 3ch Dieg ift undentbar, indem ja eben bie: fes Außer : bem : Ich : Gegen wieber ein Ge: Ben für das Ich und benmach auch im Ich ift. Diefes ift ber ewige und unaufibbliche Cirtet ber Refferion, ber burd bie Biffenfcaftelebre aufs vollkommenfte bargeftellt ift. Die Ibee bes Abfoluten ift in die Subjectivität, die fie der Rich:

tung ber spätern Philosophie zufolge nothwendig hatte, und aus welcher sie nur durch einen, sich selbst misverstehenden, Dogmatismus scheindar gesetzt worden war, baburch restituizt, daß sie eine bloß im Handeln und für das Handeln stattsindende Realität anerkannt ift, und man muß demnach den Idealismus in dieser Form als die volltommen ausgesprochene, zum Bemustleyn ihrer selbst gekommene, Philosophie der neuern Welt betrachten.

Im Cartefins, welcher ihr die erfte Richtung auf die Subjectivität durch das cogito argo sum gab, und deffen Einleitung der Phislosophie (in seinen Weditationen) mit den späteren Begründungen derselben im Idealismus in der That ganz gleichlautend ift, konnten sich die Richtungen noch nicht rein gesondert darstellen, die Subjectivität von der Objectivität nicht vollepmmen geschieden erscheinen. Aber seine eigentliche Absicht, seine mahre Varstellung von Gott, Welt, Seele hat er deutlicher als durch seine Philosophie, über welche man ihn wegen des Ruhens auf dem untelogischen

Beweis ber Realität Gottes, biefes Refies achter Mbilofopbie, noch misverfieben fonnte, in feiner Physit ausgesprochen. Mertwarbia mus es allaemein erideinen, bas burd beufelbi: gen Geift, in welchem ber Duglismus ber Philosophie fic enticieben ausbilbete, bie medanifde Woolf in ber neueren Belt querft bie Gefialt bee Softems annahm. Mit bem umfaffenben Geift bes Cartefius ließe fic bie Ans nibilation ber Ratur, welcher fic ber Ibeas lismus in ber oben angegebenen Geftalt rubmt, eben fo mabr und factifc maden, als fit es in foiner Bonfit wirtlich mar. Es tann namlich für, bie Sgefubetion nicht ben geringften Unter: foieb maden, wh bie Matur in ihrer empiris foen Geftalt, sin realen Sinn ober im ibealen wirtlich ift. Es ift willig gleichgultig, ob die einzelnen wirffichen Dinge auf bie Beife wirtlich find, wie fle ein grober Empitiomus fic benet, ober ob fie nur; als Affectionen unb Befilmmungen eines jeben 36'p ralb ber abhluten Subfann; biefem aben wiellich und red inhariren.

Die wahre Vernicktung der Raten ift allevdings die, sie zu einem Ganzen absoluter Qualitäten, Beschränktheiten und Assectionent zu machen, welche gleichsam für ideale Atomem geken können. Im Uebrigen bedarf es keines Beweises, daß eine Philosophie, die irgend elenen Gegensat zurüdläst und nicht wahrhaft die absolute Harmonie hengestellt hat, auch nicht zum absoluten Wissen durchgedrungen son und noch weniger bazu bilben kinne.

Die Aufgabe, die fich jeber sogen muß, unmittelbar, wie er zur Philosophie gelangt, ift: die Eine wahrhaft absolute Erlenntniß, die ihrer Natur nach auch eine Erfenntniß bes Absoluten ist, die zur Avtalität und die zum vollfommnen Begreifen des Allen in Sinem zu verfolgen. Die Philosophie Iffuer in dem Absoluten und der Entfernung aller Gegenfaße, wodurch dieses selbst wieder, es sep auf subjestive wer objective Beise in eine Beschränktheit verwandelt worden iff, nicht nur überhaupt das Reich der Ibeen, sondern auch dem wahren Ur:

quell aller Erkenntniß ber Natur, welche von jenen felbst nur bas Werkzeug ift.

Ich habe die lette Bestimmung der neueren Belt icon im Borbergehenden ausgesprozien, eine hohere, mahrhaft alles begreifende, Einheit darzustellen; sie gilt eben so sehr für die Biffenschaft als für die Kunft, und eben damit jene sep, muffen alle Gegensätze sich entzwehen.

Bisher war von innern Gegenfagen in ber Philosophie felbst bie Rebe, ich werbe noch einiger außeren erwähnen muffen, welche ihr Einseitigkeit, falfde Richtung ber Zeit und uns vollkommne Begriffe gegeben haben.

The second of the second secon

 Siebente Borlesung.

Ueber einige äußere Gegensätze der Philosophie, vornämlich den der positiven Wissenschaften.

Same in the second of the seco · \_\_\_\_\_

. .

The state of the s 

••

Als ein außerer Gegenfaß ber Philosophie ift ber icon fruber angeführte von Biffen und handeln, in feiner Unwendung auf jene, gu betrachten. Diefer ift teineswegs ein folder, ber in dem Geift ber mobernen Rultur überhaupt gegrundet mare, er ift ein Produkt ber neueften Beit, ein unmittelbarer Sproffling ber moble bekannten Aufklareren. Diefer Richtung gufolge giebt es eigentlich nur eine praftifche und feine theoretifche Philosophie. Bie Rant, nachbem er in ber theoretischen Philosophie bie Ibee Gottes, ber Emigfeit ber Seele u. f. m. gu blogen Ideen gemacht hatte, diefen bagegen in ber fittlichen Gefinnung eine Urt von Beglaubigung ju geben fucte, fo fpricht fich in jenen Beftrebungen nur bie endlich gludliche Erreidung ber vollkommenen Befrevung von Ibeen aus, fur welche eine angebliche Sittlichfeit bas Aequivalent fenn foll.

Sittlichfeit ift Gottabnliche Gefinnung, Erhebung über bie Bestimmung burd bas Concrete, ins Reich bes folechthin Allgemeinen. Philosophie ift gleiche Erhebung und barum mit ber Sittlichkeit innig Gins, nicht burch Unterordnung, fondern burch mefentliche und innere Gleichheit. Es ift nur Gine Belt, welche fo, wie fie im Abfoluten ift, jedes in feiner Art und Beife abzubilden ftrebt, bas Biffen als Wiffen, bas handeln als handeln. Die Welt bes legten ift baber in fich eben fo abfolut, als bie bes erften, und bie Moral eine nicht min= ber fpekulative Biffenschaft, als bie theoretis fde Philosophie. Jebe besondere Pflicht ent= fpricht einer befondern Ibee und ift eine Belt fur fic, wie jebe Gattung in ber Natur ihr Ur= bild hat, bem fie fo viel moglich ahnlich zu fenn Die Moral fann baber fo wenig als tractet. Philosophie ohne Construction gebacht werben. 36 weiß, daß eine Sittenlehre in biesem Sinne noch nicht eriftirt, aber bie Brincivien und Elemente einer folden liegen in ber hergestellten Abfolutheit ber Philosophie.

Die Sittlichfeit wird in der allgemeinen Frenheit objectivirt und biese ift felbst nur gleich= sam die offentliche Sittlichfeit. Die Conftrue=

tion biefer sittliden Organisation ist eine ganz gleiche Aufgabe mit ber ber Construction ber Natur, und ruht auf spekulativen Ibeen. Der Zerfall ber außern und innern sittlichen Einheit mußte sich durch ben Zerfall ber Philosophie und die Austosung der Ibeen ausbrücken. So lange es aber nur die sichtbare Ohnmacht ist, welche die Sache bes gemeinen Verstandes, da er in seiner natürlichen Gestalt nicht mehr erzscheinen kann, unter dem erborgten Namen ber Sittlickeit führt, ist dieser kraftlose Chor nur die nothwendige, der Schwachheit zugegebene, Begleitung des energischen Rhythmus der Zeit.

Die Sittlickfeit, nachdem der Begriff berfelben lange genug bloß negativ gemesen, in, ihren positiven Formen zu offenbaren, wist ein Wert der Philosophie seyn. Die Scheu vor, der Speculation, das angebliche Forteilen pom, bloß Theoretischen zum Praktischen, bewiekt, im, handeln nothwendig die gleiche Flachheit wie, im Wissen. Das Studium einer streng theozretischen Philosophie macht uns am unmittelzbarsten mit Ideen vertraut, und nur Ideen

geben bem handeln Nachbrud und sittliche Be-

Ich erwähne noch eines andern außern Gegensates, ben die Philosophie gefunden hat, bes der Religion. Nicht in dem Sinn, in welchem zu andrer Zeit Vernunft und Glauben im Widerstreit vorgestellt wurden, sondern in einem, neueren Ursprungs, nach welchem Religion als reine Anschauung des Unendlichen, und Philosophie, welche als Wissenschaft nothwendig aus der Identität derselben herausgeht, entgegengesetzt werden. Wir suchen vorerst, und diesen Gegensatz verständlich zu machen, um nacher zu sinden, worauf es mit ihm abzesehen sep.

Daß bie Philosophie ihrem Befen nach ganz in der Absolutheit ist, und auf teine Beise aus ihr herausgeht, ist eine vielfach ausgesprochene Behauptung. Sie tennt vom Unendlichen zum Endlichen teinen Uebergang, und bezuht ganz auf der Möglichteit, die Besonderzheit in der Absolutheit und diese in jener zu bezgreifen, welches der Grund der Lehre von den

Besonderheit in der Absolutheit darstellt, und nicht unmittelbar, wie von Natur, jene in diesfer und diese in jener anschaut, sest schon eine vorhergegangene Differenziirung und ein Herausgehen aus der Identität voraus." Nach dieser näheren Bestimmung wurde der höchste Zustand des Geistes in Bezug auf das Absolute ein so viel möglich bewustloses Brüten oder ein Stand der gänzlichen Unschuld seyn muffen, in welchem jenes Anschauen sich sogar selbst nicht als Religion begriffe, weil damit schon Resertion und ein Heraustreten aus der Identität gesetz wäre.

Nachdem also die Philosophie die Idee des Absoluten hergestellt, von der Beschränztung der Subjectivität besreyt, und in objectiven Formen, so weit ihr dies verstattet ist, darzustellen versucht hat, ist jenes als ein neues und gleichsam das leste Mittel der Subjectivizung ergriffen worden, die Bissenschaft zu versachten, weil diese allgemeingultig, der Formslosseit entgegengesett, und mit Einem Wort,

weil sie Wissenschaft ist. Es ist nicht zu verwundern, daß in einem Zeitalter, wo ein bestimmter Dilettantismus sich fast über alle Gegenstände verbreitet hat, auch das Heiligste ihm nicht entgehen konnte, und diese Art des Nichtkonnens oder Nichtwollens sich in die Religion zurückzieht, um den höhern Anfoderungen zu entgehen.

Preis benen, die bas Befen ber Religion neu verfundet, mit Leben und Energie barge: ftellt und ihre Unabhangigfeit von Moral und Philosophie behauptet haben! Wenn sie wol= len, das Religion nicht durch Philosophie er= langt werbe, fo muffen fie mit bem gleichen Grunde wollen, bag Religion nicht bie Philo: forbie geben, ober an ihre Stelle treten tonne. Bas unabhangig von allem objectiven Bernidgen erreicht werben fann, ift jene Sarmonie mit fich felbft, die gur innern Schonheit wird; aber biefe auch objectiv, es fer in Biffenfcaft ober Runft, barguftellen, ift eine von jener blog fubjectiven Genialitat fehr verfciebene Aufgabe. Die baber ihr an fich lablices Beftre:

ben nach jener harmonie, ober wohl gar nur bas labhaft gefühlte Bedürfniß berselben, für bas Bermögen halten, sie auch außerlich zu offenbaren, werden ohne die höhere Bedingung mehr nur die Sehnsucht nach Poesse und Philosophie, als sie selbst, ausdrücken, in benden auf das Formlose wirken, in der Philosophie bas System verrufen, das sie, gleicherweise, zu machen und als Symbolik zu verstehen unfähig sind.

Auch Poesse also und Philosophie, welche eine andere Art des Dilettantismus entgegensset, sind sich darin gleich, daß zu benden ein aus sich selbst erzeugtes, ursprünglich ausgesbohrnes Bild der Welt ersodert wird. Der größere Theil halt sich mit einem bloß socialen Bild der Welt zur Runst hinlanglich ausgerüstet und sähig, die ewigen Ideen derselben auszudrücken: immer noch der bessere im Werzelcich mit jenen, die ohne die geringste Erfahzung der Welt, mit der Einfalt der Kinder, trübselig dichten. Der Empirismus ist in der Poesse eben so wohl und allgemeiner als in der

Philosophie herrschend. Diejenigen, die auch etwa zufälligerweise in Erfahrung gebracht, daß alle Runst von der Anschauung der Natur und des Universum aus und in sie zurückehre, halten dieser Borstellung zufolge die einzelnen Erscheinungen oder überhaupt Besonderheiten für die Natur, und meynen, die ihr eingebohrne Poesse aufs vollkommenste zu fassen, indem sie jene zu Allegorieen von Empsindungen and Gesmüthszuständen machen, womit denn, wie leicht zu sehen, dem Empirismus und der Subsiectivität, beyden ihr höchtes Recht widerfährt.

In der obersten Bissenschaft ift alles Eins und ursprünglich verknüpft, Natur und Gott, Wissenschaft und Kunft, Religion und Poesse, und wenn sie in sich alle Gegensäße aufhebt, sieht sie auch mit nichts anderm nach außen in wahrhafter oder anderer Entgegensegung, als welche die Unwissenschaftlichkeit, der Empirismus, oder eine oberstächliche Liebhaberen, ohne Gestalt und Ernst, machen mögen.

Die Philosophie ift unmittelbare Darftel: lung und Wiffenschaft des Urwiffens selbst, aber sie ist es nur ibeal, nicht real. Konnte die Intelligenz, in Einem Att des Wissens, das absolute Ganze, als ein in allen Theilen vollensdetes System real begreifen, so hörte sie eben damit auf endlich zu seyn, sie begriffe Alles wirklich als Eines; aber sie begriffe eben deszwegen Nichts als Bestimmtes.

Die reale Darstellung bes Urwissens ift alles andere Biffen, aber in diesem herrscht auch die Absonderung und Trennung, und es kann nie in dem Individuum real Eins werben, sondern allein in der Gattung, und auch in dieser nur für eine intellectuelle Unschauung, die den unendlichen Fortschritt als Gegenwart erblickt.

Nun ist aber allgemein einzusehen, daß bas Reell = Werben einer Ibee in beständigem Fortschritt, so daß zwar nie das Einzelne, aber doch das Ganze ihr angemessen ist, sich als Gtz-schichte ausdrücke. Geschichte ist weder das rein Verstandes = Gesesmäßige, bem Begriff Unterworfene, noch das rein Gesehlose, sonzbern was, mit dem Schein der Freyheit im

Einzelnen, Nothwendigkeit im Ganzen verbindet. Das wirkliche Wiffen, da es successive
Offenbarung des Urwissens ist, hat demnach
nothwendig eine historische Scite, und in wie
fern alle Geschichte auf die Realistrung eines
außern Organismus als Ausbrucks von Ideen
geht, hat die Wissenschaft auch das nothwenbige Streben, sich eine objective Erscheinung
und außere Eristenz zu geben.

Diese außere Erscheinung tann nur ber Abbruck bes innern Organismus bes Urwissens selbst, und also ber Philosophie senn, nur das sie getrennt barftellt, was in jenem, und eben so in biefer, Eines ift.

Bir haben bemnach vorerst ben innern Typus ber Philosophie von dem gemeinschaftlichen Quell der Form und des Stoffes abzuleiten, um jenem gemäß die Form eines äußern Organismus, in welchem das Wiffen wahrhaft objectiv wird, zu bestimmen.

Die reine Abfolutheit fur fich ift nothwens dig auch reine Ibentitat, aber die abfolute Form biefer Ibentitat ift: fich felbft auf ewige Beise Subject und Object zu seyn; bieses tonnen wir als bereits bewiesen voraussegen.
Richt bas Subjective oder Objective in diesem
ewigen Erkenntnistakt, als solches, ist die Absolutheit, sondern das, was von benden das
gleiche Besen ist, und was eben deswegen
durch keine Differenz getrübt wird. Dieselbe
identische Besenheit ist in dem, was wir die
objective Seite jenes absoluten Producirens
nennen können, als Idealität in die Realität,
und in dem, was die subjective, als Realität in
die Idealität gebildet, so daß in jeder von benben die gleiche Subject-Objectivität, und in
ber absoluten Form auch das ganze Besen des
Absoluten gesetzt ist.

Bezeichnen wir biese zwen Sciten als zwen Einheiten, so ift bas Absolute an sich weber bie eine noch die andere dieser Einheiten, benn es selbst ist ja eben nur die Identität, bas gleiche Wesen einer jeden und daburch bendes, und bemnach sind bende im Absoluten, obwohl auf eine nicht unterschiedene Weise, da in ben-

ben ber Form und bem Befen nach baffel: bige ift.

Bird nun das Absolute als dasjenige aufgefaßt, was an sich reine Identität, aber als
diese zugleich das nothwendige Besen ber beyben Einheiten ist, so haben wir damit ben
abfoluten Indifferenzpunkt ber Form und bes
Besens aufgefaßt, benjenigen, von dem alle
Bissenchaft und Erkenntniß aussließt.

Jede ber beyden Einheiten ist in der Ab=
folutheit, was die andere ist. Aber so nothwendig
die wesentliche Einheit beyder der Karakter der Absolutheit selbst ist, so nothwendig ist es, daß
beyde in der Nicht = Absolutheit als Nicht = Ei=
nes und verschieden erscheinen. Denn gesett
in der Erscheinung wurde nur die eine unter=
schieden, so ware diese auch als die eine im
Absoluten; demnach als ausschließend die ent=
gegengesetze, und sonach selbst als nicht abso=
lut, welches gegen die Voraussetung ist.

Bende differengiiren fic alfo fur bie Er= fceinung nothwendig, wie fic bas absolute Le-

ben ber Beltforper burch zwen relatin : verfcbies bene Brennpunfte ausbrudt. Die Korm. bie in ber Abfolutheit mit bem Befen Gines und es felbft mar, wird als Form unterfcieben. In ber erften als Ginbilbung ber emigen Ginbeit in bie Bielheit, ber Unendlichkeit in bie Endlichfeit. Diefes ift bie Form ber Natur, welche, wie fie ericeint, jederzeit nur ein Doment ober Durchgangspunkt in dem ewigen Aft ber Einbildung ber Ibentitat in bie Differeng ift. Rein fur fic betrachtet ift fle bie Ginheit, moburd fic bie Dinge ober Ibeen von ber Ibentitat ale ihrem Centro entfernen und in fic felbft find. Die Naturfeite ift alfo an fich felbft nur bie eine Seite aller Dinge.

Die Form ber anbern Einheit wird als Ginbildung ber Bielheit in die Einheit, ber Endlichfeit in bie Unendlichfeit unterschieden und ist die der idealen oder geistigen Belt. Diese rein für sich betrachtet ist die Einheit, wodutch die Dinge in die Identität als ihr Centrum guruckgehen und im Unendlichen sind, wie sie durch die erste in sich selbst find.

Die Philosophie betractet die benden Ginheiten nur in ber Absolutheit und bemnach auch nur in ideeller, nicht reeller Entgegensehung. Ihr nothwendiger Typus ift: den absoluten Centralpunkt gleicherweise in den benden relativen und hinwiederum diese in jenem barzustellen, und diese Grundsorm, welche im Ganzen ihrer Wiffenschaft herrschend ift, wiederholt sich nothwendig auch im Einzelnen.

Diefer innere Organismus bes Urwiffens und der Philosophie ift es nun auch, welcher in bem außeren Ganzen ber Wiffenschaften sich ausbrucken, und burch Trennung und Bersbindung derfelben zu einem Körper construiren muß.

Alles Objectivmerben bes Wiffens geschieht nur burd handeln, welches felbst wieber sich außerlich durch ideale Producte ausbruckt. Das allgemeinste berselben ist ber Staat, ber, wie schon früher bemerkt wurde, nach dem Urbild ber Ideenwelt geformt ist. Aber eben weil der Staat selbst nur ein objectiv gewordenes Wiffen

ift, begreift er nothwendig in fic wieder einen außern Organismus fur bas Wiffen als foldes. gleichsam einen ibeellen und geiffigen Staat: die Wiffenschaften aber, in so fern fie durch oder in Bezug auf ben Staat Dbiectivitat erlangen, heißen positive Biffenschaften. Uebergang in die Objectivitat fest nothwendig bie allgemeine Trennung ber Wiffenschaften als besonderer, ba fie nur im Urwiffen Gins find. Aber ber außere Schematismus ihrer Trennung und ihrer Bereinigung muß bod wieber nach bem Bild bes innern Topus ber Philoso= phie entworfen fenn. Run beruht biefer por: gualich auf bren Dunkten, bem absoluten Inbifferengpunkt, in welchem reale und ibeale Welt als Eins erblickt merben, und ben zwen nur relativ ober ibeell entgegengefegten, wovon ber eine ber im Realen ausgedruckte absolute und bas Centrum ber realen Belt, ber anbere ber im Ibealen ausgebruckte absolute und bas Centrum ber ibealen Belt ift. Es wird alfo auch ber außere Organismus bes Biffens vorauglich auf brey von einander geschiebenen und

doch auferlich verbundenen Biffenfcaften be-

Die erfte, welche ben absoluten Indifferenzpunct objectiv barftellt, wird die unmittels bare Wiffenschaft bes absoluten und gottlichen Befens, bemnach die Theologie seyn.

Bon ben beyden andern wird biejenige, welche die reelle Seite ber Philosophie für sich nimmt und diese außerlich reprasentirt, die Bissenschaft ber Natur, und in so fern diese nicht nur überhaupt sich in der des Organismus concentrirt, sondern auch, wie nachher näher gezeigt werden soll, nur in der Bezieshung auf denselben positiv seyn kann, die Wissenschaft des Organismus, also die Medicin, seyn.

Die, welche die ideelle Seite der Philosophie in sich getrennt objectivirt, wird allgemein die Wissenschaft der Geschichte, und in wie fern das vorzüglichste Werk der letzten die Bilsdung der Rechtsverfassung ist, die Wissenschaft des Rechts, oder die Jurisprudenz, seyn.

In fo fern bie Wiffenschaften burch ben Staat und in ihm eine wirklich objective Eri-

fteng erlangen, eine Dacht worben, beifen bie Berbindungen fur jebe berfelben insbefonbere, Facultaten. Um von ben Berhaltniffen berfelben unter einander bas Mothige gu bemerten, besonbers ba Rant in ber Schrift: Streit ber Facultaten, biefe Frage nach febr einseitigen Befichtepuncten betrachtet zu haben icheint. fo ift offenbar, bag bie Theologie, ale biejenige, in welcher bas Innerfte ber Phitosophie objectivirt ift, die erfte und oberfte fenn muffe: in fo fern bas Ibeale bie bobere Poteng bes Realen ift, folgt, bag die juribifche Fafultat ber medicinischen vorangehe. Bas aber bie philo= fophifde betrifft, fo ift meine Behauptung, baf es überhaupt feine folde gebe. noch geben tonne, und ber gang einfache Beweis bafur ift: baß bas, mas Alles ift, eben beswegen nichts insbesondere fenn tann.

Es ift bie Philosophie felbst, welche in ben bren positiven Biffenschaften objectiv wirb, aber sie wirb burch teine einzelne berselben in ihrer Totalität objectiv. Die wahre Objectivitat ber Philosophie in ihrer Totalität ift nur

162

bie Runft; es konnte alfo auf jeben Kall feine philosophische, fonbern nur eine Fatultat ber Runfte geben. Allein bie Runfte tonnen nie eine außere Macht und eben fo wenig burd ben Staat privilegirt als beschrantt fenn. giebt alfo nur freve Berbinbungen fur bie Runft: und bies mar auch auf ben alteren Universitaten ber Sinn ber jest fogenannten philosophischen Fatultat, welche Collegium Artium bieg, wie die Mitglieder beffelben Urtiften. Diefe Berfdiedenheit ber philosophis fcen Fatultat von ben übrigen hat fic bis jest noch barin erhalten, bag jene nicht wie biefe privilegirte, bagegen auch in Staatspflicht genommene Meifter (Doctores), fondern Lebrer (Magistros) ber freven Runfte creirt.

Man könnte sich über die aufgestellte Behauptung auch darauf berufen, daß wo philosophische Fakultaten sich nicht, ihrer ersten Bestimmung gemäß, als frene Bereinigungen für die Kunst betrachtet haben, und der besondere Geist der Innung in ihnen herrschend war, sie im Gangen und Einzelnen Carricatur und Gegenftand bes allgemeinen Spottes wurden, ba fie ihrem Beruf nach billig bie hochfte und allgemeinfte Achtung genießen follten.

Dag Theologie und Jurisprubens eine pofitive Seite haben, wird allgemein angenommen; verwickelter ift es, biefelbe fur bie Das turmiffenschaft aufzuzeigen. Die Natur ift' eine gefoloffene in fic rubende Objectivmerdung bes Urwiffens; ihr Gefet ift bie Endlichfeit wie bas ber Gefdicte bie Unenblichfeit. fann alfo bas Siftorifde bes Biffens nicht in ben Gegenstand an und fur fic, fondern nur in bas Subject fallen: bie Natur handelt immer in ihrer Integritat und mit offenbarer Nothwendigfeit, und in wie fern ein einzelnes handeln ober eine Begebenheit ale folde in ihr gefest werben foll, muß es burch bie Beftims mung bes Gubjects gefchehen. Ein foldes Bestimmen ber Natur jum Sanbeln, unter gewiffen Bebingungen mit Ausschluß anberer, ift, was Experiment heißt. Diefes alfo giebt ber Naturlehre eine hiftorifde Seite, ba es eine veranstaltete Begebenheit ift, von welcher, wer

fe veranstaltet, ben Zeugen macht. Aber auch in biesem Sinne hat die Naturwissenschaft boch nicht jene außere Eristenz, wie z. B. bie Nechtsgelehrsamtelt; sie wird baher zu ben positiven nur in so fern gezählt, als bas Wissen in ihr zur außern und öffentlichen Pflicht wird. Dieses ist allein in ber Medicin ber Fall.

Damit haben wir den ganzen Korper ber vositiven Wissenschaften in seinem Gegensaß gegen Philosophie, und ben Widerstreit bes absoluten und historischen Wissens in seiner ganzen Ausbehnung. Was im allgemeinen über die Behandlung aller besondern Fächer im Geist der Ein- und Allheit gesagt wurde, wird erst jest die Probe der Ausführbarkeit bestehen, und seiner Möglichkeit nach gerechtsertigt wer- ben muffen.

Achte Vorlesung.

Ueber die historische Construction des Christenthums.

1 . *'*.

Die realen Wiffenschaften überhaupt konnen von der absoluten als der idealen allein durch das historische Element geschieden oder besondere seyn. Aber die Theologie hat außer dieser allgemeinen Beziehung auf die Geschichten noch eine, die ihr ganz eigenthumlich ist und zu ihrem Wesen insbesondere gehört.

Da fie als das mahre Centrum des Object timmerbens der Philosophie vorzugsweise in spezulativen Ideen ift, so ist sie überhaupt die bichifte Synthese des philosophischen und historischen Wiffens; und als solche sie darzustellen, ift der Hauptzweck folgender Betrachtungen.

Ich grunde die historische Beziehung der Theologie nicht allein darauf: daß der erste Urssprung der Religion überhaupt, so wie jeder andern Erkenntnis und Cultur allein aus dem Unterricht höherer Raturen begreislich ist, alle Religion also in ihrem ersten Dasenn schon Uesberlieferung war; denn was die sonst gangba-

ren empirifchen Ertlarungsarten betrifft, ren einige bie erfte Ibee von Gott ober Got: tern aus Furcht, aus Dantbarteit, ober an: bern Gemuthebewegungen, andere burch eine folaue Erfindung ber erften Gefengeber entfte: hen laffen, fo begreifen jene bie Ibee Gottes überhaupt nur als bie psychologische Erfchei: nung, fo wie biefe meber erflaren, wie nur überhaupt jemand querft ben Gebanten gefaßt, fich jum Gefengeber eines Bolfes ju maden, noch wie er Religion insbesondere als Schreckmittel zu brauchen fich einfallen laffen konnte, guvor die Ibee berfelben aus einer andern Quelle zu haben. Unter ber Menge falfcher und ibeenlofer Berfuche ber letten Beit fiehen Die fogenannten Gefdicten ber Menfcheit oben an, welche ihre Borftellungen von bem erften Buftand unfere Gefchlechte von ben aus Rei: febefdreibungen compilirten Bugen ber Robbeit wilder Bolfer hernehmen, welche baber auch in ihnen die vornehmfte Rolle fpielen. Es giebt feinen Buftand ber Barbaren, ber nicht aus einer untergegangenen Rultur herstammte.

funftigen Bemuhungen ber Erbgeschichte ift es porbebalten, ju zeigen, wie auch jene, in einem Buffant ber Bilbheit lebende, Bolfer nur von . bem Bufammenbang mit ber übrigen Belt burd Revolutionen losgeriffene und gum Theil gerfprengte Boltericaften find, bie ber Berbinbung und ber icon erworbenen Mittel ber Rultur beraubt in ben gegenwartigen Buffant gurudfanten. 3d halte ben Buftand ber Rultur burdaus fur ben erften bes Menfchengefdlects, und die erfte Grundung ber Staaten, ber Biffenfchaften, ber Religion und ber Runfte fur aleichzeitig ober vielmehr fur Gins, fo bag bies alles nicht mabrhaft gesonbert, fonbern in ber vollkommenften Durchbringung war, wie es einft in ber letten Bollenbung wieber fenn mirb.

Much barauf grundet fic bie historische Beziehung der Theologie nicht allein, daß die besondern Formen des Christenthums, in welschen die Religion unter und eriftirt, nur ges schichtlich erkannt werden konnen.

Die abfolute Beziehung ift, baf in bem

Chriftenthum bas Universum überhaupt als Gefdicte, als moralifdes Reid, angefdaut wird, und bag biefe allgemeine Anschauung ben Grundfarafter beffelben ausmacht. tommen tonnen wir bies nur im Gegenfaß gegen bie Religion bauptfaclich bes griechischen Alterthums einseben. Wenn ich ber noch alteren, vorzüglich ber Inbifden nicht ermahne, fo ift es, weil fie in biefer Begiehung teinen Gegenfas bilbet, ohne beswegen, nach meiner Mennung, bie Ginheit ju feyn. Die Anficht von biefer hier vollständig mitzutheilen, erlauben die nothwendigen Schranken biefer Unterfudung nicht, wir werben fie baher nur beylaufig aussprechen ober berühren tonnen. Muthologie ber Grieden mar eine gefoloffene Welt von Symbolen ber Ibeen, welche real nur ale Gotter angeschaut werben tonnen, Reine Begrangung von ber einen und ungetheilte Abfolutheit von ber anbern Seite if bas bestimmenbe Gefet jeber einzelnen Gotters geftalt, eben fo wie ber Gotterwelt im Gangen. Das Unenbliche murbe nur im Endlichen an: gefchaut und auf biefe Beife felbft ber Enblich= feit untergeordnet. Die Gotter maren Befen einer hobern Ratur, bleibende unwandelbare Geftalten. Gang andere ift bas Berhaltnig eis ner Religion, bie auf bas Unendliche unmittelbar an fic felbit geht, in welcher bas Endlice nicht als Symbol bes Unenblichen, jugleich um feiner felbst willen, sondern nur als Allegorie bes erften und in ber ganglichen Unterordnung un= ter baffelbe gebacht wirb. Das Gange, worin Die Ideen einer folden Religion objectiv merben, ift nothwendig felbst ein Unendliches, feine nach allen Geiten vollendete und begrangte Belt: bie Gefalten nicht bleibend, fonbern erfdeinend, nicht ewige Naturwefen, fonbern biftorifde Geftalten, in benen fic bas Gott. lide nur vorübergebenb offenbaret, und beren fichtige Erscheinung allein burch ben Glauben feftgehalten werben fann, niemals aber in eine absolute Gegenwart vermanbelt wirb.

Da, wo bas Unenbliche felbft enblich wereben tann, tann es auch Bielheit werben; es ift Polytheismus möglich; ba, wo es burch bas Enblide nur bedeutet wird. bleibt es nothwenbig Eins und es ift tein Polytheismus als ein Bugleidfenn gottlider Geftalten moglic. entspringt burd Sonthese ber Absolutheit mit ber Begrangung, fo bag in berfelben weder bie Abfolutheit ber Form nad, noch bie Begran: gung aufgehoben wirb. In einer Religion wie bas Christenthum fann biefe nicht von ber Ratur bergenommen werben, ba fie bas Enblide überhaupt nicht als Symbol bes Unenblichen und in unabhangiger Bedeutung begreift. Sie fann glfo nur von bem, was in bie Beit fallt, bemnach ber Gefdichte hergenommen fenn und barum ift bas Chriftenthum feinem innerften Geift nach und im bochften Ginne bifto-Jeber besondere Moment ber Beit ift rifc. Offenbarung einer besondern Seite Gottes, in beren jeber er absolut ift; mas bie griechische Religion als ein Zumal hatte, hat bas Chris ftenthum ale ein Nacheinanber, wenn gleich bie Zeit ber Sonberung ber Erscheinungen unb mit ihr ber Gestaltung noch nicht gefommen ift.

Es ift icon fruber angebeutet worben, baf

no Natur und Geschichte überhaupt ale bie reale und ibeale Einheit verhalten; aber eben fo verhalt fic die Religion ber griedischen Belt ju ber chriftlichen, in welcher bas Gottliche aufgebort bat, fich in ber Natur zu offenbaren und nur in ber Geschichte ertennbar ift. Die Natur ift allgemein Die Ophare bes In : fic felbst : Genne ber Dinge, in ber biefe, fraft ber Einbildung bes Unendlichen in ihr Endlides, ale Symbole ber Ideen augleich ein von ibrer Bedeutung unabhängiges Leben haben. Gott wird baher in ber Natur gleichsam eroterifd, bas Ibeale ericeint burch ein Unberes als es felbft, burch ein Genn; aber nur in wie fern biefes Genn fur bas Befen , bas Som= bol unabhängig von ber Ibee, genommen wirb, ist das Göttliche wahrhaft eroterisch, der Ibee nach aber efoterisch. In der idealen Belt, alfo vornehmlich ber Gefdichte, legt bas Gottliche die hulle ab, sie ist das laut gewordene Mosterium bes gottlichen Reiches.

Bie in ben Sinnbildern ber Ratur lag in ben griechifden Dichtungen bie Intellectual.

welt wie in einer Knofpe verfcloffen, verhallt im Gegenstand und unausgesprochen im Gubject. Das Christenthum bagegen ist das geoffenbarte Mysterium und, wie das Deibenthum seiner Natur nach exoterisch, eben so feiner Natur nach esoterisch,

Dis bem Chriftenthum mußte fic eben beswegen auch bas gange Berhaltnif ber Natur und ber idealen Welt umtehren, und wie jene im Beidenthum bas Offenbare mar, bagegen Diefe als Mufterium zurudtrat, fo mußte im Chriftenthum vielmehr, in bem Berhaltnig als Die ideelle Belt offenbar wurde, die Ratur als Geheimniß gurudtreten. Den Griechen mar bie Natur unmittelbar und an fich felbft gottlich, weil auch ihre Gotter nicht außer : und übernaturlich maren. Der neueren Belt mar fie verfoloffen, weil biefe fie nicht an fich felbft, fonbern als Gleichnis ber unfichtbaren und gei= fligen Belt begriff. Die lebenbigften Ericei= nungen ber Natur, wie bie ber Electricitat unb ber Rorper, wenn fie fich chemifch veranbern, waren ben Alten faum befannt, ober erwecten

wenigstens unter ihnen nicht ben allgemeinen Enthusiasmus, mit bem sie in ber neueren Welt aufgenommen wurden. Die höchte Religiosität, die sich in dem christlichen Mysticise mus ausbruckte, hielt das Geheimnis der Natur und das der Menschwerdung Gottes für Eins und Dasselbe.

Ich habe icon anderwarts eim Suftem bes transcendentalen Ibealismus) gezeigt, bagwir aberhaupt bren Perioden ber Gefchichte, Die der Natur, bes Swidfals und ber Borfe. hung annehmen muffen. Diese bren Ibeen bruden biefelbe Ibentitat, aber auf verfciebene Beise aus. Auch bas Schickfal ift Borfehung, aber im Realen erfannt, wie bie Borfebung aud Soidfal ift, aber im Ibealen angefchaut. Die ewige Nothwendigfeit offenbart fic, in ber Beit ber Identitat mit ihr, ale Natur, wo ber Biberftreit bes Unenbliden und Enbliden noch im gemeinschaftlichen Reim bes Enblichen verschloffen ruht. Go in ber Zeit ber fconften Bluthe ber griechischen Religion und Poeffe. Mit bem. Abfall von ihr offenbart fie fic als

Schidfal, inbem fie in ben wirklichen Biberfreit mit ber Frenheit trift. Dies mar bas Enbe ber alten Belt, beren Geschichte eben beswegen im Gangen genommen als bie tragiide Veriode betrachtet werben fann. Die neue Belt beginnt mit einem allgemeinen Gunbenfall, einem Abbrechen bes Menichen von ber Nicht die Singabe an diefe felbst ift bie Gunbe, fondern, fo lange fie ohne Bewußt: fenn bes Gegentheils ift, vielmehr bas goldne Beitalter. Das Bewußtfenn barüber hebt bie Unichuld auf und fodert baher auch unmittel; bar bie Berfohnung und die fremmillige Untermerfung, in der die Frenheit als bestegt und fiegend zugleich aus bem Rampf hervorgeht. Diese bewußte Beridhnung, die an die Stelle ber bewußtlofen Ibentitat mit ber Ratur und an bie ber Entzwenung mit bem Schickfal tritt, und auf einer hohern Stufe bie Ginheit wieberberftellt, ift in ber Ibee ber Borfebung ausge= brudt. Das Chriftenthum alfo leitet in ber 'Gefdicte jene Periode ber Borfehung ein, wie Die in ihm berricende Anschauung bes Univer۲

funt, die Unichauung beffelben als Geschichte und ale einer Belt ber Borfehung ift.

Dies ift die große historische Richtung bes Christenthung: dies der Grund, warum die Wissonschaft der Religion in ihm von der Geschechte anzertrennlich, ja mit ihr pollig Eink seyn ming. Sone Synthese mit der Geschichte, ohene welche Theologie felbst nicht gedacht werden tann, federti aber hinwiederum zu ihrer Bedinzung die höhere christliche Ansicht der Geschichte.

Der Gegensch, der insgemein zwischen Gistonic und. Philosophie gemacht wird, bestieht nur, so lange die Geschichte als eine Reihe zufälliger Begebenheiten, ober als bloß eme pirische Nothwendigkeit begriffen wird: des erste ist die ganz gemeine Ansicht, über die stehe die andere zu erheben mennt, da sie ihr an Beschräntung: gleich ift. Auch die Geschichte kommt; aus einer emigen Einheit, und hat ihre Burges: eben so im Abholuten wie die Natur, oder ingend ein anderer Gegenstand des Wissenstill Bie Zufälligseit der Begebenheiten und

handlungen findet ber gemeine Berftanb vorauglich burd bie Bufalligfeit ber Inbivibuen begrunbet. Ich frage bagegen: was ift benn biefes ober jenes Inbivibuum anders, als eben bas, welches biefe ober jene bestimmte Banblung ausgeführt hat; einen anbern Begriff giebt es von ihm nicht: war also bie handlung nothwendig, fo war es auch bas In: bivibuum. Bas felbft von einem noch unter: geordneten Standpunkt allein als frey und bemnach objectiv zufällig in allem Sandeln ericheinen tann, ift blog, daß bas Indivibuum non bem, was vorberbestimmt und nothwenbig ift, biefes Bestimmte gerabe zu feiner That macht: übrigens aber und was ben Erfolg betrifft, ift es, im Guten wie im Bofen, Bertzeug ber abfoluten Nothwendigfeit.

Die empirifche Nothwendigfeit ift nichts anders als eine Art, die Zufälligfeit durch ein Burudfchieben der Nothwendigfeit ins Unendsliche zu verlängern. Wenn wir diese Art der Nothwendigfeit in der Natur nur für die Ersscheinung gelten laffen, wie vielmehr in der

Geschichte? Ber, von boherem Sinn, wird fich bereben, das Begebenheiten, wir die Ausbildung des Christenthums, die Bolterwanderung, die Kreuzzüge und so viele andere große Ereignisse, ihren wahren Grund in den empirischen Ursachen gehabt haben, die man gewöhnlich dafür ausgiebt? Und wenn diest wirklich obwalteten, so sind sie in dieser Beziezhung wiederum nur die Bertzeuge einer ewisgen Ordnung der Dinge.

Bas von Gefcichte überhaupt gilt, muß inebesonbere von ber ber Religion gelten, namelich baß fie in einer ewigen Nothwendigfeit ges gründet und also eine Confruition berfeiben möglich sep, wodurch sie mit der Biffenschaft der Religion innigst Eins und verbunden wirk.

Die historische Construction des Christene thums tann von teinem andern Puntt, als der allgemeinen Ansicht ausgehen, daß das Universum überhaupt und so auch in wie fern es Geschichte ist nothwendig nach zwen Setzen differenziert erscheine, und bieser Gegensat, welchen die neuere Welt gegen die alte macht,

ift fur fic jureichent, bas Befen und alle befonbere Bestimmungen bes Christenthums eingufeben.

Die alte Belt ift in fo fern wieder Die Naturfeite ber Geschichte, als bie in ihr herrfcenbe Ginheit ober 3bee, Genn bes Unenb-. liden im Endliden ift. Der Golug ber alten Beit und die Grange einer neuen, beren berr= fcenbes Princip bas Unendliche mar, fonnte nur baburd gemacht werben, bag bas mabre Umenhliche in bas Endliche tam, nicht um bie: fes. ju vergottern, fonbern um es in feiner eigenen Berfon Gott ju opfern und baburch gu welfihnen. Die erfte Ibee bes Chriftenthums ift balter nothwendig ber Menichgeworbene Bott, Chriftus als Gipfel und Ende ber alten Witterwelt. Auch er verendlicht in fic bas Gottliche graber er gieht nicht die Menfcheit incibrer Sobbeit, fonbern in ihrer Diebrigfeit an, und feht ale eine von Emigfeit gmar befoloffene, aber in ber Beit pergangliche Erfdeinung ba, ale Grange ber benben Belten; er fetbit geht jurud ins Unfichtbare und verheißt

ftatt feiner nicht bas ins Endliche tommend, im Endlichen bleibenbe Princip, fondern ben Geift, bas ibeale Princip, welches vielmehr bas Endliche zum Unenblichen zuruckführt und als foldes bas Licht ber neuen Welt ift.

Un diefe erfte Ibee fnupfen fic alle Befimmungen bes Chriftenthums. Die Ginheit bes Unenblichen und Enblichen objectiv burch eine Enmbolit, wie bie griechische Religion; barguftellen; ift feiner ibeellen Richtung nach unmöglich. Alle Symbotit fallt ins Gubject jurut; und bie nicht außerlich, fondern bloß immerlich ju iconenbe Auflosung bes Gegensa-Bes bleibt baher Mufterium ,' Geheimnis. Die burch alles hindurchgehende Antinomie Gottlichen und Naturlichen hebt fic allein burch bie subjective Beftimmung auf; benbe auf eine unbegreifliche Beife ale Gine zu ben-Eine folde subjective Ginheit brudt ber Begriff bes Bunbers aus. Der Urfprung jeber Ibee ift nach biefer Borftellung ein Bun= ber; da fie in ber Zeit entfteht; ohne ein Berbaltniß zu ihr zu haben. Reine berfelben fann

auf zeitliche Beife entstehen, es ift bas Mfolute, b. h. es ist Gott felbst, ber fie offenbart, und barum ber Begriff ber Offenbarung ein schlechthin nothwendiger im Christenthum.

Eine Religion, die als Poesse in der Gattung lebt, bedarf so wenig einer historischen
Grundlage, als die immer offene Natur ihrer
bedarf. Wo das Gottliche nicht in bleibenden
Gestalten lebt, sondern in flüchtigen Erscheinungen vorübergeht, bedarf es der Mittel,
diese fest zu halten und durch Ueberlieserung zu
verewigen. Außer den eigentlichen Mysterien
ber Religion giebt es nothwendig eine Mythologie, welche die eroterische Seite derselben ist,
und die sich auf die Religion gründet, wie sich
die Religion der ersten Art vielmehr umgekehrt
auf die Mythologie gründete.

Die Ibeen einer auf Anschauung bes Unsendlichen im Endlichen gerichteten Religion muffen vorzugsweise im Seyn ausgedruckt seyn, die Ibeen der entgegengesetzten, in der alle Symbolit nur dem Subject angehort, tonen allein burch handeln objectiv werben.

Das ursprüngliche Symbol aller Anschauung Gottes in ihr ift die Geschichte, aber diese ift endlos, unermestlich, sie muß also durch eine zugleich unendliche und doch begränzte Erscheinung repräsentit werden, die selbst nicht wies der real ist, wie der Staat, sondern ideal, und die Sinheit aller im Geist bey der Gestrenntheit im Einzelnen als unmittelbare Gegenwart darstellt. Diese symbolische Auschausung ist die Rirche, als lebendiges Runstwert.

Wie nun die Jandlung, welche die Einsbeit des Unendlichen und Endlichen außerlich ausbrückt, symbolisch heißen kann, so ist diefelbe, als innerlich, myftisch und Mysticismus überhaupt eine subjective Symbolik. Wenn die Neußerungen dieser Anschauungsart sast zu jeder Zeit in der Kirche Widerspruch und zum Theil Verfolgung gefunden haben, so ist es, weil sie das Esoterische des Christenthums erorterisch zu machen suchten: nicht aber als ob der innerste Geist dieser Religion ein anderer, als der jener Anschauung wäre.

Wenn man die Sandlungen und Gebrau:

de der Kirche fur objectiv symbolischuhaten will, da ihre Bebeutung boch bloß mystisch gefast werden kann, so haben wenigstens diesenie gen Ibeen des Shristenthums, die in des Dogmen symbolisitt murben, in diesen wiede aufgehört, von ganf spekulativer Bedeutung zu senn, da ihre Symbole kein von der Bedeutung unabhängiges Leben in sich selbst kulangt haben, wie die der griechischen Mythologie.

Berschnung bes von Gott abgefakenon Endlichen durch seine eigne Geburt in die Endlichteit; ist der erste Gedanke des Christenthums und die Vollendung seiner ganzen Ansicht des Universum und der Geschichte desselben in der Idee der Dreneinigkeit, welche eben
deswegen in ihm schlechtin nothweudig ist.
Bekanntlich hat schon Lessung in der Schrift:
Erziehung des Menschengeschlechts, die philosophische Bedeutung dieser Lehre zu euthüllen
gesucht, und was er darüber gesagt hat, ist
vielleicht das Spekulativske, was er überhaunt
geschrieben. Es schlt aber seiner Ansicht noch
an der Beziehung dieser Idee auf die Geschichte

ber Welt, welche barin liegt; baß ber ewige, aus bem Wefen bes Vaters aller Dinge gesbohrene, Sohn Gottes das Endliche selbst ist, wie es in der emigen Anschauung Gottes ist, und welches als ein leidender und den Vershängnissen der Zeit untergeordneter Gott ersscheint, der in dem Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichteit schließt und die der Unendlichteit, oder der Herrschaft des Geiftes, eröffnet.

Ware es für den gegenwartigen Zweck verstattet, weiter in diese historische Construsction einzugehen, so würden wir auf die gleiche Beise alle Gegensaße des Christenthums und Heibenthums, so wie die in jenem herrschenz den Ideen und subjective Symbole der Ideen als nothwendige erkennen. Es genügt mir, im Allgemeinen die Möglichkeit davon gezeigt zu haben. Wenn das Christenthum nicht nur überhaupt, sondern auch in seinen vornehmsten Kormen historisch nothwendig ist, und wir hierzmit die höhere Ansicht der Geschichte selbst als eines Ausstuffense der ewigen Nothwendigkeit ver-

binben: so ift barin auch bie Moglichteit gegeben, es historisch als eine gottliche und absolute Erscheinung zu begreifen, also die einer mahrhaft historischen Biffenschaft ber Religion, ober ber Theologie. Reunte Borlesung.

Ueber das Studium der Theologie. ı *!* \*\*\* \*\*\*\*\* . , . . 1 a a ٠.

Wenn ich es schwer finde, von dem Studium der Theologie zu reden, so ist es, weil
ich die Erkenntnisart und den ganzen Standpunkt, aus welchem ihre Wahrheiten gefast
senn wollen, als verloren und vergessen achten muß. Die sämtlichen Lehren dieser Wissenschaft sind empirisch verstanden und als solde sowohl behauptet als bestritten worden.
Auf diesen Boden aber sind sie überall nicht
einheimisch und verlieren durchaus allen Sinn
und Bebeutung.

Die Theologen behaupten, das Chriftenthum sey eine göttliche Offenbarung, die sie
als eine Handlung Gottes in der Zeit vorstellen. Sie begeben sich also eben damit
selbst auf den Standpunct, von welchem aus
betrachtet, es keine Frage seyn kann, ob das
Christenthum seinen Ursprung nach naturlich
erklarbar ist. Derjenige mußte die Geschichte
und Bildung der Zeit seines Entstehens sehr

wenig kennen, ber sich biese Aufgabe nicht befriedigend losen konnte. Man lese nur die Schriften ber Gelehrten, in welchen ber Keim bes Christenthums' nicht nur im Judenthum, sondern selbst in einem einzelnen religiösen Berein, der vor jenem eristirte, nachgewiezsen ist; ja man bedarf dessen nicht einmal, obgleich, um diesen Zusammenhang darzulezgen, der Bericht des Josephus und die Spuzren der christlichen Geschichtücher selbst noch nicht einmal gehörig benußt sind. Genug, Christus als der Einzelne, ist eine völlig bezgreisliche Person, und es war eine absolute Nothwendigkeit, ihn als symbolische Person und in höherer Bebeutung zu fassen.

Bill man die Ausbreitung des Chriften: thums als ein besonderes Wert der gottlichen Vorsehung betrachten? Man lerne die Zeit tennen, in der es seine ersten Eroberungen nachte, um es als eine bloß einzelne Erschei: nung des allgemeinen Geistes berfelben zu ertennen. Nicht das Christenthum hat diesen erschaffen, sondern es selbst war nur eine vorabndende Anticipation deffelben, das Erste, wodurch er ausgesprochen wurde. Das romisse Reich war Jahrhunderte zuwor reif zum Christenthum, ehe Constantin das Kreuz zum Panier der neuen Weltherrschaft wählte; die vollste Befriedigung durch alles Aeußere führste die Sehnsucht nach dem Innern und Unssichtbaren herben, ein zerfallendes Reich, dese sen Macht bloß zeitlich war, der verlorne Muth zum Objectiven, das Unglud der Zeit mußten die allgemeine Empfänglichteit für els ne Religion schaffen, welche den Menschen an das Ideale zurückwieß, Berläugnung lehrte und zum Glud machte.

Die christichen Religionslehrer tonnen teine ihrer historischen Behauptungen rectfertigen, ohne zuvor die hohere Ansicht ber Geschichte selbst, welche burch die Philosophie wie durch das Christenthum vorgeschrieben ist, zu der ihrigen gemacht zu hasben. Sie haben lange genug mit dem Unglauben auf seinem eigenen Boden getämpft,
anstatt diesen, als den Standpuntt, auf wel-

dem er fteht, selbst anzugreifen. Ihr habt, tonnten sie ben Naturalisten fagen, für die Betrachtungweise, bie ihr annehmt, vollstommen Recht, und unsere Ansicht schließt es ein, daß ihr auf enerm Standpunet richtig urtheilet. Bir laugnen nut diesen selbst oder lassen ihn als einen bloß untergeordneten gelten. Es ist derselbe Fall wie mit dem Empiriter, der den Philosophen unwidersprechtick beweist, daß alles Bissen nur durch die außere Nothewendigkeit der Einbrude gesetzt ist.

Dasselbe Berhaltnis findet eben so in Ansehung aller Dogmen der Theologie statt. Bon der Idee der Drepeinigkeit ift es klar, daß sie, nicht spekulativ aufgefast, überhaupt ohne Sinn ist. Die Meuschwerdung Gottes in Christo deuten die Theologen eben so empirisch, nämlich voos Gott in einem bestimmten Moment der Zeit menschliche Natur ansgenommen habe, woben schlechterdings nichts zu denken sonn kann, das Gott ewig außer aller Zeit ist. Die Menschwerdung Gottes ist also eine Menschwerdung von Ewigkeit. Der

Mensch Christus ist in der Erscheinung nur der Gipfel und in so fern auch wieder der Ansang berselben, denn von ihm aus sollte sie dadurch sich fortsesen, das alle seine Nachsolger Glieder eines und desselben Leibes waren, von dem er das haupt ist. Daß in Christo zuerst Gott wahrhaft objectiv geworzen, zeugt die Geschichte, denn wer vor ihm hat das Unendliche auf solche Weise geaossendaret?

Es möchte sich beweisen lassen, baß so weit die historische Renntnis nur immer zur rückgeht, schon zwey bestimmt verschiedene Ströme von Religion und Poesse unterscheide. bar sind: der Eine, welcher, schon in der Indischen Religion der herrschende, das Instellectualsussem und ben ältesten Idealismus überliesert hat, der Andere, welcher die reaclistische Ansicht der Welt in sich faste. Jener hat, nachdem er durch den ganzen Orient gestossen, im Christenthum sein bleibendes Beet gefunden, und mit dem für sich unfruchtsbaren Boden des Occidents vermischt, die

Geburten ber späteren Welt erzeugt; ber ansbere hat in ber griechischen Menthologie burch Ergänzung mit ber entgegengesetzen Sinheic, bem Ibealischen ber Kunst, die höchste Schönsheit gebohren. Und will man die Regungen des entgegengesetzen Pols in der griechischen Bilbung für nichts rechnen, die mystischen Elemente einer abgesonderten Art der Poesse, die Verwerfung der Mythologie und Verbanzung der Dichter durch die Philosophen, vorznämlich Plato, der in einer ganz fremden und entsernten Welt eine Prophezephung des Christenthums ist?

Aber eben, daß das Christenthum schon vor und außer demselben existirt hat, beweist die Nothwendigkeit seiner Idee, und daß auch in dieser Beziehung keine absoluten Gezgensäße eristiren. Die christichen Missonarien, die nach Indien kamen, glaubten den Bewohnern etwas Unerhörtes zu verkündigen, wenn sie lehrten, daß der Gott der Christen Mensch geworden sen. Jene waren darüber nicht verzwundert, sie bestritten die Fleischwerdung Gotz

tas in Christo keineswes und fanben bloß seltsam, baß bey ben Christen nur Einmal geschehen sey, was sich bey ihnen oftmals und in steter Wieberholung zutrage. Man kann nicht läugnen, baß sie von ihrer Religion mehr Berstand gehabt haben, wie bie christlichen Missonatien von ber ihrigen.

Die historische Construction bes Christensthums kann wegen dieser Universalität seiner Idee nicht ohne die religiose Construction ber ganzen Geschichte gedacht werden. Sie ist also eben so wenig mit dem, was man bisher allgemeine Religionsgeschichte genannt hat, (obgleich von nichts weniger als Religion barinn die Rede ist), als mit der parstiellern Geschichte der christlichen Religion und Kirche zu vergleichen.

Eine folde Confiruction ift foon an fich felbft nur ber hohern Ertenntnigart möglich; welche fich über bie empirifche Bertettung ber Dinge erhebt; fie ift alfo nicht ohne Phis lofophie, welche bas mabre Organ ber Theos

Ipale als Biffenschaft-ift, worinn bie bochften Ibeen von bem gottlichen Befen, ber Ratur als bem Bertzeug und ber Geschichte als der Offenbarung Gottes objectiv werden. wird von felbft niemand bie Behauptung. ber fpeculativen Bebeutung ber vornehmften Lebren ber Theologie mit bem Rantifden verwech: feln, beren hauptabfict am Ende allein barauf geht , bas Pofitive und Siftorifde aus bem Chriftenthum ganglich ju entfernen und gur reinen Bernunftreligion gu lautern. Die mahre Bernunftreligion ift, einzuseben, baff nur zwey Erscheinungen ber Religion über= banpt find, die wirkliche Naturreligion, welche nothwendig Volptheismus im Ginn der Grieden ift, und bie, welche, gang fittlich, Gott in ber Gefdicte anschaut. In ber Ranti fcen Lauterung ift auch teineswegs ein freeulatiger, fonbern ein moralifder Ginn jener Lehren beabsichtigt, wodurch ber empiris foe Standpuntt im Grunde nicht verlaffen. auch bie Bahrheit berfelben nicht an fich, fon; dern allein in ber subjectiven Begiebung mog-

£

lider Motive ben Sittlidfeit angenommen wirb.

Bie der Dogmatismus in der Philosephie ist der gleiche in der Theologie ein Bere
sehen dessen, was nur absolut erkannt were
den kann, auf den empirischen Gesichtspunkt
des Verstandes. Kant hat weder den einen
noch den andern in der Burzel angegriffen,
da er nichts positives an ihre Stelle zu sehen
wuste. Insbesondere nach seinem Borschlag,
beym Volksunterricht die Bibel moralisch ause
legen, hieße nur die empirische Erscheinung
des Christenthums zu Zwecken, die ohne Misbeutung gar nicht erreicht werden können, gebrauchen, aber nicht sich über dieselbe zur
Idee erheben.

Die ersten Buder ber Geschichte und Lehre bes Christenthums sind selbst nichts, als auch eine besondere, noch dazu unvollsommne Erscheinung deffelben; seine Ibee ist nicht in diesen Budern zu suchen, beren Werth erst nach dem Maaß bestimmt werden muß, in welchem sie jene ausdrucken und ihr angemes

fen find; Soon in dem Geifte des heidens betehrers Paulus ift das Christenthum etwas anderes gaworden, als est in dem bes ersten Stifters war: nicht ben der einzelnen Zeit follen wir stehen bleiben, die nur willführ: lich angenommen werden kann, sondern seine sanze Geschichte und die Belt, die es ges schaffen, vor Augen haben.

2 Au ben Operationen ber neueven Aufelareren, welche in Bezug auf bas Chriften: thum ober die Austlareren beißen fonnte, gebort allerdings auch bas Borgeben, es, wie man fagt., auf feinen urfprunglichen Ginn, feine erfte Einfachbeit gurudguführen, in melder Gestalt fie es auch bas Urchriftenthum nen-Man follte benten, bie christlichen Religionelehrer mußten es ben fpateren Beiten Dant miffen, bag fie aus bem burftigen Inhalt der ersten Religionsbucher fo viel frecu= lativen Stoff gezogen und biefem ju einem Syftem ausgebildet haben. Bequemer mag es freylich fenn, von bem icolaftifden Buft · ber alten Dogmatif zu reben, bagegen popu=

lare Dogmatiten zu schreiben und sich mit der Sylbenstecheren und Worterklarung zu beschäftigen, als das Christenthum und seine Leheren in universeller Beziehung zu fassen. Man kann sich indessen nicht des Gedankens erwehren, welch ein hinderniß der Bollendung die sogenannten biblischen Bücher für basselbe gewesen sind, die an acht religiosem Gehalt keine Bergleichung mit so vielen andern der früheren und späteren Zeit, vornehmlich den Indischen, auch nur von ferne aushalten.

Man hat dem Gedanken der Hierardie, dem Bolt diese Bucher zu entziehen, eine bloß politische Absicht untergelegt: er möchte wohl den tiesern Grund haben, daß das Chrissenthum als eine lebendige Religion, nicht als eine Vergangenheit, sondern als eine ewizge Gegenwart fortdaure, wie auch die Bunsder in der Kirche nicht aufhörten, welche der Protestantismus, auch darinn inconsequent, nur als vor Zeiten geschehen zuläst. Sigentlich waren es diese Bücher, die als Urkunden, deren bloß die Geschichtsorschung, nicht aber

ber Glaube bedarf, beständig pon neuem bas empirische Christenthum an die Stelle der Idee gesetht haben, welche unabhängig von ihnen bestehen taun, und lauter durch die ganze Geschichte der neuen Welt in Bergleich mit der alten, als durch jene verkundet wird, wo sie noch sehr unentwickelt liegt.

Der Geift ber neuen Zeit geht mit fichte barer Confequent auf Bernichtung aller blog enblichen Formen und es ift Religion, ibn aud hierin zu ertennen. Rach biefem Gefet muß: te ber Buftand eines allgemeinen und offentlis den Lebens, ben bie Religion im Chriftene thum mehr ober weniger erreicht hatte, verganglich fenn, ba er nur einen Theil ber Abficten bes Beltgeiftes realifirt barftellte, Der Protestantismus entstand und mar auch jur Beit feines Urfprunge eine neue Burud. führung bes Geiftes jum Unfinnlichen, obgleich diefes bloß negative Bestreben, außerbaf es bie Stetigfeit in ber Ent. wickelung bes Chriftenthums aufhob, eine positipe Bereinigung und eine außere fombolische Erscheinung berfelben, als Kirche, schaffen konnte. An die Stelle der lebendisgen Auctorität trat die andere, todter in aussgestorbnen Sprachen geschriebener Bücher, und da diese ihrer Natur nach nicht bindend seyn konnte, eine viel unwürdigere Sklaveren, die Abhängigkeit von Symbolen, die ein bloß menschliches Ansehen für sich hatten. Es war nothwendig, daß der Protestantismus, da er seinen Begriff nach antiuniversell ist, wiesder in Secten zersiel und daß der Unglaube sich an die einzelnen Formen und die empirissiche Erscheinung heftete, da die ganze Relizgion an diese gewiesen war.

Richt geiftreich aber ungläubig, nicht fromm und boch auch nicht wißig und frivol, ahnlich ben Unseligen, wie sie Dante im Borz grund ber Holle eriftiren läßt; bie weder resbellisch gegen Gott noch treu waren, die der himmel ausstieß und die Holle nicht aufnahm, weil auch die Verdammten teine Ehre von ihe nen haben wurden, haben, vornehmlich deutssche Gelehrte, mit Hulfe einer sogenannten

gefunden Eregefe, einer auftlarenden Pfocologie und ichlaffen Moral, alles Spekulative und felbft bas fubjectiv : Symbolifde aus bem Chriftenthum entfernt. Der Glaube an feine Gottlichfeit murbe auf empirifc = biftorifde Argumente gebaut, bas Bunber ber Offenbarung in einem febr hanbareifilicen Birtel burd andere Bunder bewiesen. Da bas Gottliche feiner Ratur nach empirifc weber ertennbar noch bemonstrabel ift, fo batten biemit bie Naturaliften gewonnenes Spiel. Man hat icon mit ihnen unterhandelt, als man bie Untersudungen über bie Wechtheit ber chriftlichen Bacher, ben Beweis ihrer Eingebung aus einzelnen Stellen , jum Funbament ber Theologie machte. Die Burud: weisung auf ben Buchftaben einiger Bucher machte nothwendig, baf bie gange Biffenfcaft fich in Philologie und Muslegungefunft verwandelte, wodurch fie eine ganglich profane Sciens geworben ift, unb, wo man bas Pallabium ber Rechtglaubigfeit in ber fogenannten Sprachkenntnif fuct, ift bie Theologie

am tiefften gesunden und am wenigsten von ihrer Idee entfernt. Dier besteht eine Haupt:
tunst darin, so viel Wunder als möglich aus
der Bibel weg oder heraus zu erklären, weldes ein eben so klägliches Beginnen ist, als
bas umgekehrte, aus diesen empirischen, noch
dazu höchst durftigen, Factis die Göttlichkeit
der Religion zu beweisen. Was hilft es, noch
so viele hinwegzuschaffen, wenn es nicht mit
allen möglich ist, denn auch nur Eines wurde, wenn diese Beweisart überhaupt Sinn
hätte, so viel wie "tausend beweisen.

Bu biesem philologischen Bestreben hat sich bas psychologische gesellt, indem man sich große Mühe gegeben, viele Erzählungen, die offenbar judische Fabeln sind, erfunden nach der Anleitung messanlicher Weissaungen des alten Testaments, (über welche Quelle die Urzheber sogar selbst teinen Zweisel zulassen, inzbem sie hinzusetzen: es habe geschehen mussen, damit erfüllet wurde, was geschrieben siehe), aus psychologischen Täuschungen begreifzlich zu machen.

Berbunden hiemit ist die beliebte Berswässerungs : Methode, fraft welcher, unter dem Borwand, bieses oder jenes seven nur Rebensarten orientalischen Schwulstes, die flachen Begriffe des behaglichten gemeinen Berstandes, der modernen Moral und Relisgion in die Urtunden hinein erklart werden.

Bulett hat fic diefe Entfernung der-Bif: fenfcaft von ber Spekulation auch auf ben Bolfsunterricht verbreitet , welcher rein 'mo: ralifc, ohne alle Ibeen fenn follte. Moral ift ohne Zweifel nichts auszeichnenbes bes Chriftenthums ; um einiger Sittenfpruche millen, wie bie von ber Liebe bes Rachften u. f. w. murbe es nicht in ber Welt und ber Befdicte eriffirt haben. Es ift nicht bie Sould biefer gemeinen Menfcenverftanbigteit, wenn jenes moralifde Prebigen fic nicht noch tiefer berabgelaffen und zu einem deonomifden geworben ift. Die Prebiger follten mirtlid ju verschiedenen Beiten Landwirthe, Aerate und was nicht alles fenn, und nicht allein bie Ruhpocken von ber Rangel empfehlen, fondern

auch die befte Urt Kartoffeln zu erziehen, lebren.

Ich mußte über ben Zustand der Theo: logie reben, weil ich das, was mir über das Studium biefer Biffenschaft ju sagen nothig schien, nicht anders, als durch den Gegensagen die herrschende Art deffelben beutlich zu machen hoffen konnte.

Die Gottlichkeit bes Christenthums kann schlechterbings auf keine mittelbare Beise, sonibern nur eine unmittelbare und im Zusammenhang mit ber absoluten Ansicht ber Gesschichte erkannt werden. Deshalb ift unter anbern ber Begriff einer mittelbaren Offenbarung, außerbem baß er nur zum Behuf eisner Zweybeutigkeit in ber Rebe ausgebacht ist, ein burchaus unzulässiger, ba er ganz empirisch ist.

Bas an bem Studium der Theologie wirklich bloß Sache der Empirie ift, wie die Fritische und philologische Behandlung der erzen christlichen Bucher, ift von dem Studium der Biffenschaft an und für fich gang

abzusondern. Auf bie Auslegung berfelben tonnen bie hoheren Ibeen feinen Ginfluß baben, biefe muß gang unabhangig wie ben jebem anbern Schriftsteller gefdehen, wo nicht gefragt wirb, ob bas, mas er fagt, vers nunftgemag, hiftorifd mahr ober religios ift. fonbern ob er es wirtlich gefagt hat. wiederum ob biefe Bucher acht ober unacht, bie barin enthaltenen Ergahlungen wirkliche unentftellte Facta find, ob ihr Inhalt felbft ber Ibee bes Chriftenthums angemeffen ift pber nicht; fann an ber Realitat berfelben nichts andern, ba fie nicht bon biefer Eingelheit abhangig, fonbern allgemein und abfolut ift. Und icon langft, wenn man nicht bas Chriftenthum felbft als blog zeitliche Ers fceinung begriffen batte, mare bie Muslegung fren gegeben, fo bag wir in ber hiftorifden Burdigung biefer fur bie erfte Gefdichte beffelben fo wichtigen Urfunden icon viel weis ter gelangt fenn, und in einer fo einfachen Sache nicht bis jest noch fo viele Ummege und Bermickelungen gefucht murben.

Das Wesentliche im Studium ber Theblogie ist die Verbindung der spekulativen und historischen Construction des Christeuthums und seiner vornehmsten Lebren.

3mar an bie Stelle bes Eroterischen und Budftabliden bes Chriftenthums bas Efotes rifde und Geiftige treten ju laffen : Beginnen widerspricht allerbinge bie offenbare Abfict ber fruheften Lehrer und ber Rirde felbit, ba biefe wie jene zu jeber Beit barus ber einverstanden maren, fich bem Gindringen alles beffen, mas nicht Gade aller Menichen und vollig eroterifch fenn tonnte, au wie berfegen. Es beweift ein richtiges Gefühl, ein ficheres Bewußtfenn beffen, mas fie wol len mußten, in ben erften Grunbern, wie in ben fpatern Sauptern bes Chriftenthums, baf fie mit Ueberlegung entfernten, mas bet Deffentlichkeit beffelben Gintrag thun fonnte, und es ausbrudlich als Barefis, als ber Uni= verfalität entgegenwirtenb, ausschloffen. Gelbft unter benjenigen, bie gw ber Rirde unb ben Orthoboren gehörten, erlangten boch die, welche am meisten auf ben Buchstaben brangen, bas größte Ansehen, ja sie haben eigentlich bas Christenthum als universelle Religionstform-erschaffen. Rur der Buchstabe des Occidentes konnte bem von Orient kommenden ibealen Princip einen Leib und die äußere Gestalt geben, wie bas Licht der Sonne nur in dem Stoff der Erde seine herrlichen Ideen ausgebiert.

Aber eben biefes Berhaltniß, welches ben ersten Formen bes Christenthums ben Urssprung gab, tehrt, nachdem jene bem Gesses der Endlichteit gemäß zerfallen sind, und die offenbare Unmöglichteit ist, bas Christensthum in der eroterischen Gestalt zu behaupzten, aufs Neue zurück. Das Stoterische muß also hervortreten und, von seiner Hülle besfrent, für sich leuchten. Der ewig lebendige Geist aller Bildung und Erschaffung wird es in neue und baurendere Formen kleiben, ba es an dem bem Ibealen entgegengeseten Stoff

nicht fehlt, ber Decibent und Drient fich in Einer und berfelbigen Bilbung nabe geruck find, und überall, wo Entgegengefeste fic berühren, neues Leben entgundet mird. Der Beift ber neueren Belt hat in ber Schonunges lofigfeit, womir er auch bie fconften aber enblichen Formen, nach Burudziehung ihres Lebensprincips, in fich zerfallen ließ, langlich feine Abficht offenbart, bas Unenba lice in ewig neuen Formen zu gebahren. Dag er bas Chriftenthum nicht als einzelne empirifde Erfdeinung, fonbern als jene emige Ibee felbft wolle, hat er eben fo flar bezeugt. Die nicht auf die Bergangenheit eingeschrants ten, fonbern auf eine ungemeffene Beit fic er. ftreckenben Bestimmungen bes Christenthums laffen fich beutlich genug in ber Poeffe unb Philosophie erkennen. Jene fodert bie Relis gion ale bie oberfte, ja einzige Doglichfeit auch ber poetischen Beribhnung: biefe bat mit bem mabrhaft fpetulativen Standpuntt auch ben ber Religion wieber errungen, ben Empirismus und ihm gleichen Naturalismus

Orthoboren gehörten, erlangten boch die, welche am meisten auf ben Buchstaben brangen, bas größte Ansehen, ja sie haben eigentlich bas Christenthum als universelle Religions: form-erschaffen. Nur ber Buchstabe bes Occibentes konnte bem von Orient kommenden ibealen Princip einen Leib und die außere Gestalt geben, wie bas Licht ber Sonne nur in dem Stoff der Erde seine herrlichen Ideen ausgebiert.

Aber eben bieses Berhaltniß, welches ben ersten Formen bes Christenthums ben Urssprung gab, kehrt, nachbem jene bem Gersetz der Endlickeit gemäß zerfallen sind, und die offenbare Unmöglickeit ist, das Christenthum in der exoterischen Gestalt zu behaupten, aufs Neue zurud. Das Esoterische muß also hervortreten und, von seiner hülle berfrent, für sich leuchten. Der ewig lebendige Geist aller Bilbung und Erschaffung wird es in neue und daurendere Formen kleiden, da es an dem dem Ibealen entgegengesesten Stoff

## Behnte Vorlesung.

Ueber das Studium der Historie und der Jurisprudenz.



Wie das Absolute selbst in der Doppelgestalt der Natur und Geschichte als Ein und Dassels bige erscheint, zerlegt die Theologie als Indisserenzpunkt der realen Bissenschaften sich von der einen Seite in die Historie, von der andern in die Naturwissenschaft, deren jede ihren Gegenstand getrennt von dem andern und eben damit auch von der obersten Einheit betrachtet.

Dieg verhindert nicht, bag nicht jebe bersfelben in fic ben Centralpuntt herftellen, und fo in bas Urwiffen jurudgehen konne.

Die gemeine Vorstellung der Natur und Geschichte ift, daß in jener alles durch empirisse Pothwendigkeit, in dieser alles durch Freysheit geschehe. Aber eben dieß sind selbst nur die Formen ober Arten, außer dem Abfoluten zu seyn. Die Geschichte ist in so fern die höhere Potenz der Natur, als sie im Idealen auszahruch, was diese im Realen: dem Wesen nach aber ist ebendeswegen basselbe in bepben, nur

Wie das Absolute selbst in der Doppelgestalt der Natur und Geschichte als Ein und Daffels bige erscheint, zerlegt die Theologie als Indisserenzpunkt der realen Biffenschaften sich von der einen Seite in die Historie, von der andern in die Naturwissenschaft, deren jede ihren Gegenstand getrennt von dem andern und eben bamit auch von der obersten Einheit betrachtet.

Dieg verhindert nicht, bag nicht jebe berfelben in fic ben Centralpuntt berftellen, und fo in bas Urwiffen zuruckgehen konne.

Die gemeine Vorstellung der Natur und Geschichte ist, daß in jener alles durch empirisse Mothwendigkeit, in dieser alles durch Freysheit geschehe. Aber eben dieß sind selbst nur die Formen oder Arten, außer dem Absoluten zu seyn. Die Geschichte ist in so fern die höhere Potenz der Natur, als sie im Idealen ausstückt, was diese im Realen: dem Wesen nach aber ist ebendeswegen basselbe in bepben, nur

veranbert burd bie Bestimmung ober Potenz. unter ber es gefest ift. Ronnte in beyben bas reine Un : fic erblict merben. fo murben mir baffelbe, mas in ber Gefdicte ibeal, in ber Matur real vorgebilbet ertennen. Die Freyheit, als Erfceinung, tann nichts erfchaffen: es ift Ein Universum, welches bie zweifache Form ber abgebilbeten Belt jebe fur fic und in ihrer Art ausbruckt. Die vollenbete Belt ber Gefdicte mare bemnach felbft eine ibeale Ratur, ber Staat, als ber außere Organismus einer in ber Frenheit felbft erreichten Sarmonie ber Nothmen= bigfeit und ber Frenheit. Die Gefdicte, fo fern fie bie Bilbung biefes Bereins jum vorguglidften Gegenftant bat, mare Gefdicte im engern Sinn bes Bortes.

Die Frage, welche uns hier zunächt ents gegenkommt, nämlich ob hiftorie Biffenschaft seyn tonne? scheint wegen ihrer Beantwortung teinen Zweifel zuzulassen. Benn nämlich historie, als solche, und von biefer ift die Rebe, ber letten entgegengesetzt ift, wie im Borhergehenden allgemein angenommen wurde, fo ist tlar, baß sie nicht selbst Biffenschaft senn tonne, und wenn bie realen Biffenschaften Synthesen bes Philosophischen und historischen sind, so tann ebendeswegen die historie selbst nicht wieder eine solche senn, so wenig als es Philosophie senn tann. Sie trate also in der letten Beziehung mit dieser auf gleichen Rang.

Um biefes Berhaltniff noch beftimmter einjufehen, unterfcheiben wir die verschiedenen Standpunkte, auf welchen hiftorie gehacht werden konnte.

Der höchke, ber von uns im Borherges henden erkannt wurde, ist der religible oder berjenige, in welchem die ganze Geschichte als Bert der Borsehung begriffen wird. Daß diesser ich der Borsehung begriffen wird. Daß diesser nicht in der historie als solcher geltend gesmacht werden könne, folgt daraus, daß er von dem philosophischen nicht wesentlich verschieden ist. Es versteht sich, daß ich hiemit weder die resligible noch die philosophische Construction der Geschichte läugne; allein jene gehört der Theolos

gie, diefe der Philosophie an, und ift von ber historie als solder nothwendig verschieden.

Der entgegengesette Standpunft bes Mbfoluten ift ber empirifde, welcher wieber zweb Seiten hat. Die ber reinen Aufnahme und Ausmittlung bes Gefdehenen, welche Sache bes Gefoidtforfders ift, ber von bem hiftoriter als fol= den nur eine Seite reprasentirt. Die ber Ber: binbung bes empirifden Stoffe nach einer Berfanbes : Identitat, ober, weil die lettere nicht in ben Begebenheiten an und fur fich felbft liegen tann, indem biefe empirifc viel mehr gufallig und nicht harmonifd erfdeinen, ber Un: ordnung nach einem burd bas Gubject entwor: . fenen 3med, ber in fo fern bibattifc ober politifd ift. Diefe Behandlung ber Gefdicte in gang bestimmter, nicht allgemeiner Absicht, ift, mas, ber von ben Alten festgefesten Bebeutung zufolge, bie pragmatifde heift. Polybine, ber fich aber biefen Begriff ausbruck: lich erklärt, pragmatisch wegen ber ganz be-Rimmten auf bie Lednit bes Kriegs gerichteten Abfict feiner Befdictsbader: fo Zacitud,

weil er Schritt vor Schritt an bem Berfall bes romifchen Staats die Wirkungen der Sittenlor figkeit und bes Despotismus barftellt.

Die Mobernen find geneigt, ben pragmatifden Geift fur bas Sochfte in ber Siftorie gu halten und zieren fich felbst untereinanber mit bem Prabicat beffelben; ale mit bem größten Aber eben megen ihrer subjectiven Ab. bangigfeit wirb Miemanb . ber Ginn bat, Die Darftellungen ber benben angeführten Gefdictidreiber in ben erften Rang ber Siftorie Ben ben Deutschen hat es nun uber-Dief mit bem pragmatischen Geift in ber Regel Die Bewandtniß, wie ben bem Famulus in Goe: the's Fauft! "Bas fie ben Geift ber Zeiten nennen, ift ihr eigner Geift, worinn bie Beiten fic befriegeln." In Griedenland ergriffen bie erhabenften, gereifteften, erfahrungereichften Beifter ben Griffel ber Gefdichte, um fie wie nit ewigen Charafteren zu foreiben. tus ift ein mahrhaft homerifder Ropf, im Thuepbides concentrirt fic bie gange Bildung bes Perifleifden Beitaltere ju einer gott-

In Deutschland, wo bie licen Anschauung. Biffenschaft immer mehr eine Sade ber Inbuftrie wird, magen fich gerade bie geiftlofeften Ropfe an bie Gefdicte. Beld ein widerlis der Unblid, bas Bilb großer Begebenheiten und Raraftere im Organ eines furgfichtigen und einfaltigen Menfchen entworfen, befonbers wenn er fich noch Gewalt anthut, Berffant gu haben und biefen etma barein fest, bie Große ber Beiten und Bolter nach befdrantten Unfich= ten, 3. B. Bichtigkeit bes Sanbels, biefen ober jenen nutlichen ober verberblichen Erfindun; gen ju ichagen und überhaupt einen fo viel moglich gemeinen Maasftab gn alles Erhabene ober wenn er auf ber andern Seite au legen: ben hiftorifden Pragmatismus barinn fuct. fich felbst burd Rafonniren über bie Begebenbeiten ober Ausschmuden bes Stoffe mit leeren rhetorifden Flosteln geltend ju maden, 3. B. von ben beständigen Fortschritten ber Menfcbeit und wie Bir's benn anlest fo berrlich weit gebracht.

Dennoch ift felbft unter bem Beiligften

nichts, bas heiliger ware als bie Geschichte, biefer große Spjegel bes Beltgeistes, biefes ewige Gebicht bes gottlichen Verstandes: nichts bas weniger die Beruhrung unreiner hande erstruge.

Der pragmatifche 3wed ber Gefdicte folieft von felbft die Universalitat aus und fo-Bert nothwendig auch einen beschräntten Gegenftanb. Der 3med ber Belehrung verlangt eine richtige und empirifd begrundete Berenupfung ber Begebenbeiten, burd melde ber Berftanb amar aufgeklart wird, bie Bernunft aber ohne andere Buthat unbefriedigt bleibt. Auch Rants Plan einer Gefdicte im weltburgerlichen Ginn beabfictigt eine bloge Berftandesgefebmaßigfeit im Gangen berfelben, bie nur bober, namlich in ber allgemeinen Nothwendigfeit ber Natur, gefucht wird, burd welche aus bem Rrieg ber Friebe, julest fogar ber ewige und aus vielen anbern Berirrungen endlich bie achte Rechtsvers faffung entstehen foll. Allein biefer Plan ber Ratur ift felbft nur ber empirifche Biberfchein ber mabren Nothwendigkeit, fo wie die Ale ficht einer darnach geordneten Geschichte nicht sowohl eine weltburgliche als eine burgerliche heißen mußte, den Fortgang nämlich der Wenscheit jum ruhigen Berkehr, Gewerbe und Handelsbetrieb unter fic, und dieses sonach überhaupt als die höchsten Früchte des Wenschenlebens und seiner Anstrengungen darzustellen.

Es ift flar, baß, ba bie bloge Berknups' fung ber Begebenheiten nach empirischer Nothe wendigkeit immer nur fch senn kann, die historie aber in ihrer höchsten Ibee von aller subjectiven Beziehung unabhängig und befrent senn muß, auch überhaupt ber empirische Standpunkt nicht ber höchste ihrer Darstellungen senn könne.

Anch die mahre historie beruht auf einer Synthesis des Gegebenen und Birklichen mit dem Ibealen, aber nicht durch Philosophie, da diese die Birklichkeit vielmehr aufhebt und ganz ideal ist: historie aber ganz in jener und doch zugleich ideal seyn soll. Dieses ist nirgend als in der Kunst möglich, welche das Pirkliche

ganz bestehen last, wie die Buhne reale Besgebenheiten ober Geschichten, aber in einer Bolslendung und Einheit barstellt, wodurch sie Austdruck der hochsten Ideen werden. Die Kunst also ist es, wodurch die historie, indem sie Bissenschaft des Birklichen als solchen ist, zusgleich über dasselbe auf das höhere Gebiet des Idealen erhoben wird, auf dem die Wissensschaft steht; und der dritte und absolute Standpunkt der historie ist demnach der ber historissen Kunst.

Bir haben bas Berhaltniß beffelben zu ben vorherangegebenen zu zeigen.

Es versteht sich, daß ber historiter nicht, einer vermeinten Runft zu lieb, den Stoff der Geschichte verändern tann, deren oberstes Gesch Bahrheit seyn soll. Eben so wenig tann die Meynung seyn, daß die höhere Darstellung den wirklichen Zusammenhang der Begebenheisten vernachlässige, es hat vielmehr hiermit ganz dieselbe Bewandtniß, wie mit der Begründung der Jandlungen im Drama, wo zwar die einzelne aus der vorhergehenden und

gulest alles aus der erften Synthesis mit Nothwendigkeit entspringen muß, die Aufeinanderfolge selbst aber nicht empirisch, sondern nur
aus einer höhern Ordnung der Dinge begreiflich seyn muß. Erst dann erhält die Geschichte
ihre Bollendung für die Bernunft, wenn die
empirischen Ursachen, indem sie den Berstand
befriedigen, als Berkzeuge und Mittel der Erscheinung einer höheren Nothwendigkeit gebraucht werden. In solcher Darstellung kann
die Geschichte die Birkung des größten und
erstaunenswürdigsten Drama nicht versehlen, das
nur in einem unendlichen Geiste gedichtet seyn
kann.

Bir haben die Siftorie auf die gleiche Stufe mit der Kunft gesett. Aber, was diese darstellt, ist immer eine Identitat der Nothmendigkeit und Frenheit, und diese Erscheinung, vornehmlich in der Aragodie, ist der eigentliche Gegenstand unserer Bewunderung. Diese selbe Identität aber ist zugleich der Standpunkt der Philosophie und selbst der Religion für die Gesschichte, da diese in der Borsehung nichts ans

bers, als bie Beisheit erfennt, welche in bem Plane ber Belt die Frepheit ber Menfchen mit ber allgemeinen Nothwendigfeit und umgefehrt Diefe mit jener vereinigt. Run foll aber bie Biftorie mahrhaft weber auf bem phihosophi= ichen noch auf bem religiblen Standpuntt fteben. Gie wird bemnach auch iene Ibentitat ber Frenheit und Rothwendigfeit in bem Gin= ne barftellen muffen, wie fie vom Gefichtepuntt ber Birflichfeit aus ericeint, ben fie auf feine Beife verlaffen foll. Bon biefem aus ift fie aber nur als unbegriffene und gang objective Identitat ertennbar, als Schicffal. Die Mernung ift nicht, bag ber Gefdichtichreiber bas Schickfal im Munbe fuhre, b fondern bag es burd bie Objectivitat feiner Darftellung von felbft und ohne fein Buthun erfcheine. Durch bie Gefdichtbucher bes Berobotus geben Berbangnig und Bergeltung als unfichtbare überall maltende Gottheiten; in dem hoberen und vollig unabhangigen Styl bes Thucybibes, ber fic foon burch die Ginführung ber Reben bras matifc zeigt, ift jene bobere Ginbeit in bet

Form ausgedruckt und gang bis gur außern Ersicheinung gebracht.

Ueber die Art, wie historie studiert werden soll, moge folgendes hinreichen. Sie muß
im Ganzen nach Art bes Epos betrachtet werden, bas keinen bestimmten Anfang und kein bestimmtes Ende hat: man nehme denjenigen.
Punkt heraus, den man für den bedeutenoften
oder interessantesten hält, und von diesem aus
bilbe und erweitere sich das Ganze nach allen
Richtungen.

Man meibe bie sogenannten Universalhisforien, die nichts lehren; andere giebt es noch nicht. Die mahre Universalgeschichte müßte im epischen Styl, also in dem Geiste Berfaßt seyn, deren Anlage im Herodotus ist. Was man jest so nenut, sind Compendien, daz rinn alles Besondere und Bedeutende verwischt ist: auch derjenige aber, der Historie nicht zu seinem besondern Fach wählt, gehe so viel mögslich zu den Quellen und den Particulargeschichten, die ihm ben weitem mehr unterrichten. Er lerne für die neuere Geschichte die naive Eins

falt ber Chroniten liebgewinnen, bie teine pratensionvollen Rarafterschilberungen machen, ober psychologisch motiviren.

Wet sich zum historischen Kunstler bilben will, halte sich einzig an die großen Muster der Alten, welche, nach dem Zerfall des allgemeinen und öffentlichen Lebens, nie wieder erreicht werz ben tonnten. Wenn wir von Gibbon absehen, bessen Wert die umfassende Conception und die ganze Macht des gtoßen Wendevunktes der neueren Zeit für sich hat, obgleich er nur Redener nicht Geschichtscher ist, eristiren bloß wahrhaft nationelle historiker, unter denen die spätere Zeit nur Macchiavelli und Joh. Müller nennen wird.

Belde Stufen berjenige zu erklimmen hat, ber wurdiger Beise die Geschichte perzeichnen will, konnten bie, so biesem Beruf sich weihen, vorerst nur aus ben Briesen, welche bieser als Jungling geschrieben, ohngefahr erzmessen. Aber überhaupt alles, was Biffensschaft und Kunst, was ein ersahrungsreiches

in ben frateren Beiten finben, außer in wie fern felbft bas Entgegengefeste wieber jum Refler besienigen bient, von bem es bieg ift. Das Privatleben und mit ihm auch bas Privatrecht hat fich von bem offentlichen getrennt; jenes hat aber, abgefondert von biefem, fo menig Absolutheit, als es in ber Natur bas Geyn ber einzelnen Rorper und ihr besonderes Ber-Baltnig unter einander bat. Da in ber gangliden Burudziehung bes allgemeinen und of: fentlichen Geiftes von bem einzelnen Leben biefes ale bie rein enbliche Seite bes Staats und vollig tobt gurudgeblieben ift, fo ift auf bie Gefesmägigfeit, bie in ihm berricht, burdaus feine Anwendung von Ideen und boofens bie eines medanifden Scharffinnes moglich, um die empirischen Grunde berfelben in einzelnen Fallen barguthun ober ftreitige Falle nach ienen zu entideiben.

Bas allein von diefer Biffenschaft einer univerfell : bifforischen Ansicht fabig fenn mochte, ist die Form des öffentlichen Lebens, in wie fern biefe, auch ihren besondern Bestimmungen nach, aus bem Gegenfaß ber neuen mit ber alten Belt begriffen werben tann und eine allgemeine Nothwenbigfeit hat.

Die Sarmonie ber Nothwenbigfeit und Arenbelt, Die fich nothwendig augerlich und in einer objectiven Ginheit ausbruckt, ferengiirt fich in biefer Ericeinung felbft wieber nach zwen Seiten, und bat eine vericbiebene Geftalt, je nachbem fie im Realen ober Ibealen ausgebrudt wirb. Die volltommes ne Ericeinung berfelben im Erften ift ber vollfommene Staat, beffen Ibee erreicht ift, fobalb bas Befondere und bas Allgemeine abfolut Gins, alles was nothwenbig jugleich freb und alles fren geschenbe zugleich nothwendig ift. Inbem bas außere und offentliche Leben, in einer objectiven harmonie jener benben, verfowand, mußte es burd bas subjective in eis ner ibealen Ginheit erfett werden, welche bie Rirde ift. Der Staat, in feiner Entgegenfe-Bung gegen bie Rirche, ift felbft wieber bie Maturfeite bes Gangen, worinn bepbe Eins finb. In feiner Absolutheit mußte er bas Entgegen=

gefette, fur bie Ericeinung verbrangen, eben bes: wegen meil er es begriff: wie ber griechische Staat feine Rirde fannte, wenn man nicht bie Mpfte= rien bafur rechnen will, bie aber felbft nur ein Zweig bes offentlichen Lebens maren; feit bie Denfterien eroterifch find, ift ber Staat bage: gen efoterifd, ba in ihm nur bas Gingelne im Gangen, ju welchem es im Berhaltnif ber Dif. ferengiff, nicht aber bas Bange auch im Gingelnen lebt. In ber realen Ericeinung bes Staats eriftirte die Einheit in ber Wielheit, fo baf fie vollig mit ihr eine mar; mit ber Entgegensebung benber find auch alle andere in diefer begriffnen Gegenfate im Staat bervorgetreten. Die Ginheit mußte bas Berrichenbe werben, aber nicht in ber abfoluten fondern ab: ftracten Geftalt, in ber Monardie, beren Begriff mit bem ber Rirde wefentlich verflochten Im Gegentheil mußte bie Bielheit ober Menge, burd ihre Entgegenfegung mit ber Einheit felbit, gang in Gingelnheit zerfallen, und horfe auf, Bertzeug bes Allgemeinen gu fenn. Bie bie Bielheit in der Ratur als Gin-

bildung ben Unenblichfeit in bie Enblichfeit wieder abfolut, in fic Ginheit und Bielbeit'ift. fo war in bem vollkommenen Staat bie Bielbeit eben baburd, baf fie zu einer abgefchloffe: nen Belt (im Stlavenstand) organifirt mar. innerhalb berfelben absolut, die gesonderte. aber eben beswegen in fic beftebenbe, reale Seite bes Staats, mabrent aus bem gleichen Grunde bie Fregen in bem reinen Mether eines ibealen und bem ber Ibeen gleichen Lebens fic bewegten. Die neue Belt ift in allen Begie= bungen bie Belt ber Mifdung, wie bie alte bie ber reinen Sonberung und Befdrantung. Die fogenannte burgerliche Frenheit hat nur die trubfte Bermengung ber Stlaveren mit ber Frenbeit, aber tein abfolutes und eben baburch wieber frenes Bestehen ber einen ober anbern herporgebracht. Die Entgegensegung ber Gin= heit und ber Bielbeit machte in bem Staat bie Mittler nothwendig, die aber in biefer Mitte von Berricen und Beherrichtfenn ju feiner abfoluten Belt fich ausbildeten, und nur in der Entgegensetzung maren, niemals aber eine unabhangige, ihnen eigenthumlich Inwohnenbe und wesentliche Realität erlangten.

Das erste Streben eines jeden, der die possitive Wissenschaft des Rechts und des Staats selbst als ein Freyer begreifen will, mußte dies ses sewn, sich durch Philosophie und Geschichte die lebendige Anschauung der späteren Welt und der in ihr nothwendigen Formen des offentlichen Lebens zu verschaffen: es ist nicht zu berechnen, welche Quelle der Bildung in dieser Wissenschaft eröffnet werden konnte, wenn sie mit unabhängigem Geiste, frei von der Bezies hung auf den Gebrauch und an sich behandelt warbe.

Die wesentliche Voraussezung hiezu ist bie achte und aus Ibeen geführte Confruction bes Staats, eine Aufgabe, von welcher bis jest die Bepublik des Plato die einzige Auslöfung ist. Obgleich wir auch hierinn den Sezgensaß des Modernen und Antiken anerkennen mussen, wird dieses gattliche Werk doch immer das Urbild und Muster bleiben. Bas sich über die wahre Synthesis des Staats.

in dem gegenwärtigen Zusammenhang, ausfprechen ließ, ist im Borbergebenden wenigstens angedeutet, und tann ohne die Lufführung oder die Hinweisung auf ein vorhndenes Doeument nicht weiter erklärt werden. Ich beschränte mich baher auf die Anzeige desjenis gen, was in der bisherigen Behandung des sogenannten Naturrechts allein beabsitigt und geleistet worden ist.

Fast am hartnäckigsten hat in biem Theil ber Philosophie sich bas analytische Besen und ber Formalismus erhalten. Die esten Bespriffe wurden entweber aus bem römisen Recht oder von irgend einer eben gangboen Form hergenommen, so daß bas Naturrechtnicht nur alle möglichen Triebe ber mensclichen Natur, die ganze Psychologie, sondern auch ille erz bentliche Formeln nach und nach durchewanzbert ist. Durch Analyse berselben wurk eine Reihe formaler Sähe gefunden, mit dere Hülfe man nachher in der positiven Jurisprudez aust zuräumen hoffte.

Befonbers haben Rantifche Juriffet biefe

Philopphie als Magd ihrer Scienz zu brauschen, leißig angefangen und zu biesem Behuf auch ribtig immer bas Naturrecht reformirt. Diese Irt bes Philosophirens außert sich als ein Schappen nach Begriffen, gleich viel welcher Arise sind, nur baß sie eine Einzelheit seven, damit der, welcher sie aufgefangen, durch die Muhe, die er sich giebt, die übrige Masse nch ihr zu verziehen, sich das Ansehen eines eigen Systems geben könne, das aber dann in lurzer Zeit wieder durch ein anderes eigenes vedrängt wird u. s. w.

Daterste Unternehmen, ben Staat wies ber als rale Organisation zu construiren, war Fichte's katurrecht. Wenn bie bloß negative Seite der Verfassung, die nur auf Sicherstels lung dr Rechte geht, isolirt, und wenn von aller ositiven Veranstaltung für die Energie die rhthmische Bewegung und die Schänheit des dentlichen Lebens abstrahirt werden könnste: i wurde sich schwerlich überhaupt ein ans deres Resultat oder eine andere Form des Staas aussindig machen lassen, als in jenem

bargeffellt ift. Aber bas Berantbeben ber bloß enblichen Seite behnt ben Organismus ber Berfaffung in einen enblofen Dechanismus aus, in bem nichts Unbebingtes angetroffen wird. Ueberhaupt aber fann allen bisherigen Berfucen bie Abhangigteit ihres Beftrebens porgeworfen werben, namlich eine Ginrichtung bes Staats zu erfinnen, bamit jenes ober biefes erreicht werbe. Db man biefen 3med in die allgemeine Gludfeligfeit, in die Befriedi= aung ber focialen Triebe ber menfolicen Da= tur, ober in etwas rein Kormales, wie bas Bufammenleben frener Befen unter ben Bebin: gungen ber möglichften Frenheit, fest, ift in jener Begiehung vollig gleichgultig : benn in jebem Kall wird ber Staat nur als Mittel, als bedingt und abhangig begriffen. Alle mahre Conftruction ift ihrer Natur nach abfolut und immer nur auf Gines, auch in ber besondern Form, gerichtet. Sie ift g. B. nicht Conftruction bes Staats als folden, fondern bes ab: foluten Organismus in ber Form bes Staats. Diefen conftruiren beift alfo nicht, ibn als Bedingung'der Möglichkeit von irgend etwas dus Berem faffen und übrigens, wenn er nur vorerft als das unmittelbare und fictbare Bild des absoluten Lebens dargestellt ift, wird er auch von selbst alle Zwede erfüllen: wie die Natur nicht ift, damit ein Gleichgewicht der Materie sey, sondern dieses Gleichgewicht ist, weil die Ratur ist. etwas i nur n Bilb i er az ie Ran Water veil k

Gilfte Borlefung.

Ueber die Naturwissenschaft im Allgemeinen.

,

.

,

3

Wenn wir von der Natur absolut reden wolzlen, so verstehen wir darunter das Universum ohne Gegensaß, und unterscheiden nur in diezsem wieder die zwey Seiten: die, in welcher die Ideen auf reale, und die, in welcher sie auf ideale Weise gebohren werden. Beydes geschieht durch eine und dieselbe Wirkung des absoluten Producirens und nach den gleichen Gezsetzen, so daß in dem Universum an und für sich seine Zwiespalt, sondern die vollkomemene Einheit ist.

Um die Natur als die allgemeine Geburt ber Ideen zu fassen, muffen wir auf ben Ursfprung und die Bedeutung von diesen selbst zurruckgehen.

Jener liegt in bem ewigen Gefete ber Abfolutheit: fich felbst Object zu senn: benn traft
beffelben ift bas Produciren Gottes eine Einbildung ber ganzen Allgemeinheit und Befenbeit in besondere Formen, wodurch biefe, als

besondere, boch zugleich Univerfa und bas find, was die Philosophen Monaden ober Ibeen genannt baben.

Es wird in der Philosophie ausführlicher gezeigt, daß die Ideen die einzigen Mittler sind, wodurch die besondern Dinge in Gott senn können, und daß nach diesem Gesetz so viel Universa als besondere Dinge sind, und doch, wegen der Gleichheit des Wesens, in allen nur Ein Universum. Obzleich nun die Ideen in Gott rein und absolut ideal sind, sind sie doch nicht todt, sondern lebendig, die ersten Organismen der göttlichen Selbstanschauung, die eben deswegen an allen Eigenschaften seines Wesens und in ber besondern Form dennoch an der ungetheilten und absoluten Realität theils nehmen.

Rraft dieser Mittheilung find fie, gleich Gott, productiv und wirken nach demfelben Gefetze und auf die gleiche Weife, indem fie ihre Wesenheit in das Besondere bilden, und durch einzelne und besondere Dinge erkennbar machen, in ihnen selbst und für sich ohne Zeit,

vom Standpunft ber einzelnen Dinge aber und fur biefe in ber Zeit. Die Ibeen verhalten fic als die Seelen der Dinge, biefe als ihre Leiber; jene find in biefer Begiehung nothmenbig unenblich, biefe endlich. Das Unenbliche kann aber mit bem Endlichen nie anders, als burd innere und wesentlide Gleicheit Eins werben. Wenn alfo biefes nicht in fich felbit, und als endlich, bas gange Unendliche foon begreift und ausbrudt, und es felbft ift, nur von ber objectiven Seite angesehen, tann auch bie Ibee nicht als Seele eintreten, und bas Befen ericeint nicht an fich felbft, fonbern burd ein anberes, namlich bas Geyn. bagegen bas Endliche, als foldes, bas gange Unenbliche in fich gebilbet tragt, wie ber volls tommenfte Organismus, ber fur fich icon bie gange Ibee ift , tritt auch bas Befen bes Dinges als Seele, als Ibee bingu und bie Realitat loft fich wieber in bie Ibealitat auf. Dies geschieht in ber Bernunft, welche bemnach bas Centrum ber Ratur und bes Objectips werbens ber Ibeen ift.

befondere, boch zugleich Univerfa und bas fint, was die Philosophen Monaben ober Ibeen ges nannt baben.

Es wird in der Philosophie aussührlicher gezeigt, daß die Ideen die einzigen Mittler sind, wodurch die besondern Dinge in Gott sepn konnen, und daß nach diesem Geset so viel Universa als besondere Dinge sind, und doch, wegen der Gleichheit des Wesens, in allen nur Ein Universum. Obgleich nun die Ideen in Gott rein und absolut ideal sind, sind sie doch nicht todt, sondern lebendig, die ersten Organismen der göttlichen Selbstanschauung, die eben deswegen an allen Eigenschaften seines Wesens und in der besondern Form dennoch an der ungetheilten und absoluten Realität theils nehmen.

Rraft dieser Mittheilung find fie, gleich Gott, productiv und wirken nach demselben Gefete und auf die gleiche Beise, indem sie ihre Besenheit in das Besondere bilden, und durch einzelne und besondere Dinge erkennbar machen, in ihnen selbst und für sich ohne Zeit,

vom Standpuntt ber einzelnen Dinge aber und fur biefe in ber Beit. Die Ibeen verhalten fic als die Seelen ber Dinge, biefe als ihre Leiber; jene find in biefer Begiebung nothwenbig unenblich, biefe enblich. Das Unenbliche tann aber mit bem Endlichen nie anders, als burd innere und wefentliche Gleicheit Eins werben. Wenn alfo biefes nicht in fich felbft, und ale endlich, bas gange Unendliche icon begreift und ausbrudt, und es felbft ift, nur von ber objectiven Seite angeseben. tann auch bie Ibee nicht als Seele eintreten, und bas Befen ericeint nicht an fich felbft, fonbern burd ein anberes, namlich bas Gepn. bagegen bas Enbliche, als foldes, bas gange Unenbliche in fich gebilbet tragt, wie ber volls tommenfte Organismus, ber fur fich icon bie gange Ibee ift, tritt auch bas Befen bes Dinges als Seele, als Ibee hingu und bie Realitat loft fich wieber in bie Ibealitat auf. Dies geschieht in ber Bernunft, welche bemnach bas Centrum ber Matur und bes Dbiectipe werbens ber Ibeen ift.

Bie also das Abfolute in bem ewigen Erztenntnifatt sich selbst in den Ideen objectiv wird, so wirken diese auf eine ewige Beise in der Natur, welche sinnlich, d. i. vom Stande punkt der einzelnen Dinge angeschaut, diese auf zeitliche Beise gebiert, und, indem sie den göttlichen Saamen der Ideen empfangen hat, endlos fruchtbar erscheint.

Wir sind ben bem Punkte, wo wir die benden Erkenntniss und Betrachtungsarten der Natur in ihrer Entgegensetzung verständlich machen können. Die eine, welche die Natur als das Werkzeug der Ideen, oder allgemein als die reale Seite des Absoluten und demnach selbst absolut, die andere, welche sie für sich als getrennt vom Idealen und in ihrer Relativität betrachtet. Wir können die erste allgemein die philosophische, die andere die empirische nennen, und stellen die Frage über den Werth derfelben so, daß wir untersuchen: ob die empirische Betrachtungsart überhaupt und in irgend einem Sinn zu einer Wissenschaft der Natur führen könne?

Es ift flar, baf bie empirifde Anfict fic nicht über bie Rorperlichfeit erhebt und biefe als etwas, bas an fich felbft ift, betrachtet, ba jene bagegen fie nur als bas in ein Reales (burch ben Aft ber Subject : Objectivirung) vermanbelte Ibeale begreift. 'Die Ibeen fymboliffren fich in ben Dingen, und ba fie an fic Formen bes abfoluten Ertennens find, ericei. nen fie in biefen als Formen bes Senns, wie auch bie plaftifche Runft ihre Ibeen tobtet, um ihnen die Objectivitat ju geben. Der Empi: rismus nimmt bas Geyn gang unabhangig von feiner Bebeutung, ba es bie Ratur bes Gym: bols ift, ein eigenes Leben in fich felbft zu has ben. In biefer Trennung tann es nur als rein Enblides, mit ganglider Degation bes Unend: liden erfdeinen. Und wenn nur biefe Anfict in ber fpateren Physit fic jur Allgemeinheit ausgebildet hatte, und jenem Begriff ber Das terie, aus bem rein Leiblichen, nicht bennoch ber bes Beiftes, abfolut entgegenftunbe, moburd fie berhindert wird, wenigstens in fic felbft ein Ganges ju fenn, und biejenige Bollendung zu haben, die sie im System der alten Atomistik, vorzüglich des Epikurus, erlangt hat. Dieses befreyt durch die Bernichtung der Natur selbst das Gemuth von der Sehnsucht und Furcht, anstatt daß jene vielmehr sich mit allen Borstellungen des Dogmatismus befreunzdet und selbst dient, die Entzweyung zu erhalten, aus der sie, bervorgegangen ist.

Diefes Dentfiftem, welches feinen Ur: fprung von Cartefius herfchreibt, hat bas Berbaltnig bes Geiftes und ber Biffenicaft gur Ratur felbft mefentlich verandert. Ohne bobere Borftellungen ber Materie und ber Natur. als die Atomenlehre, und boch ohne ben Muth, Diefe gum umfaffenben Gangen gu erweitern, betrachtet es die Natur im Allgemeinen als ein verschloffenes Bud, als ein Geheimnis, bas man immer nur im Gingelnen, und auch biefes nur burch Bufall ober Glud, niemals aber im Gangen erforfchen tonne. Wenn es me= fentlich jum Begriff ber Biffenschaft ift, bag fe felbft nicht atomiftifd, fonbern aus Gi= nem Geifte gebilbet fey und die 3bee bes Gan:

-

zen ben Theilen, nicht umgekehrt, biefe jener vorangehen, so ift schon hieraus klar, daß eine wahre Wiffenschaft ber Natur auf biesem Wege unmöglich und unerreichbar sen.

Die rein : endliche Auffaffung hebt, an und fur fich icon-alle organifche Unficht auf genund festan die Stelle berfelben die einfache Reihe des Mechanismus, fo wie an bie Stelle ber Conftruction die Erflarung. In biefer wird von ben beobachteten Birtungen auf die Urfachen gurudgeschloffen; allein bag es eben biefe unb feine andern find, murbe, wenn auch ubrigens Die Schluffart zulaffig und feine Erscheinung mare, bie unmittelbar aus einem absoluten. Princip tame, felbft baraus nicht gewiß fenn, daß jene burch fie begreiflich waren. Denn es folgt nicht, baf fie es nicht auch aus anbern fenn tonnen. Mur menn bie Urfachen an :fich felbst gefannt maren und von diefen auf bie-Birtungen gefcoloffen murbe, tonnte ber Bufam= . menhang benber Nothwendigfeit und Evibeng haben; bavon nichts zu fagen, baf bie Wirfungen nothburftig mohl aus ben Urfachen folgen muffen, nachdem man biefe erft fo ausges bacht hat, als nothig war, jene baraus abgus leiten.

Das Innere aller Dinge und bas, mor: aus alle lebenbigen Ericeinungen berfelben quillen, ift bie Einheit bes Realen und Ibea-Ien, welche an fic abfolute Rube nur burd Differengirung von außen zum handeln bestimmt wirb. Da ber Grund aller Thatigfeit in ber Natur Giner ift, ber allgegenwartig, burch tei= nen anbern bebingt und in Bezug auf jebes Ding absolut ift, so tonnen fic bie verfchiebenen Thatigfeiten von einander bloß ber Form nad unterfdeiben, feine biefer Kormen aber tann wieder aus einer andern begriffen werden, ba jebe in ihrer Art baffelbe, mas bie andere ift. Richt bag eine Erfdeinung von ber an= bern abhangig, fonbern bag alle aus einem gemeinschaftlichen Grunde fliegen, macht bie Ginbeit ber Matut aus.

Selbst die Ahndung des Empirismus, daß alles in der Natur durch die prastabilirte harmonie aller Dinge vermittelt sep und kein

Ding das andere anders als durch Bermitttlung der allgemeinen Substanz verändere oder afficiere, wurde von ihm wieder mechanisch begrifsen und zu dem Unding einer Wirkung in die Ferne (in der Bebentung, welche dieser Ausstruck ben Newton und seinen Nachfolgern hat), umgedeutet.

Da die Materie fein Lebensprincip in fich felbft hatte und man eine Ginwirtung bes Bei= ftes auf fie als Ertlarungsgrund fur bie boch= ften Erfdeinungen, ber willtuhrlichen Bowegung und abnlider, auffparen wollte, fo wurde für bie naditen Wirfungen etwas außer ibr angenommen, bas nur gleichfam Materie fenn und burch Regation ber vornehmften Eigen= icaften berfelben, ber Schwere, u. a. fic bem negativen Begriff bes Beiftes (als immateriel= Ice Substang) annabern follte, als ob ber Begenfaß zwifden benben badurd umgangen ober wenigstens vermindert werben tonnte. bie Möglichkeit bes Begriffs imponderabler und incoercibler Materien zugegeben, murbe bod jener Erklärungsart zufolge alles in der Materie

durch außere Sinwirkung gesetzt, der Tob das Erste, das Leben das Abgeleitete sepn.

Selbft aber wenn von Seiten bes Dechas nismus jebe Ericeinung vollkommen burch bie Ertlarung begriffen murbe, bliebe ber Fall berfelbe, wie wenn jemand ben homer ober irgenb einen Autor fo ertlaren wollte, daß er anfienge, Die Form ber Drudlettern begreiflich ju ma= den, bann au zeigen, auf welche Beife fie aufammengestellt und endlich abgebruckt worden, und wie zulett jenes Bert baraus entstanben fen. Mehr ober meniger ift bies ber Fall vorgualid mit bem, was man bisher in ber Daturlehre für mathematifde Conftructionen ausgegeben hat. Soon fruber murbe bemertt, baß bie mathematischen Formen baben von eis nem gang blog medanifden Gebrauch feven. Sie find nicht bie wesentlichen Grunbe ber Erfdeinungen felbft, welche vielmehr in etwas gang Frembartigem , Empirifchen liegen, wie in Ansehung ber Bewegungen ber Belttorper in einem Stoff, ben biefe nach ber Seite

bekommen haben. Es ist mahr, das man durch Anwendung der Mathematik die Abstanzde der Planeten, die Zelt ihrer Umläuse und Wiedererscheinungen mit Genauigkeit vorherzbestimmen gelernt hat, aber über das Wesen voher An = sich dieser Bewegungen ist tadurch nicht der mindeste Aufschluß gegeben vorden. Die sogenannte mathematische Naturichte ist also die setzt leerer Formalismus, in velchem von einer wahren Wissenschaft der Natur nichts anzutressen ist.

Der Gegensat, ber zwischen Themie und Erfahrung gemacht zu werden pfleg, hat schon barum keinen rechten Sinn, bain bem Begriff ber Theorie bereits die Bgiehung auf eine Besonderheit und bemnach auf Erfahrung liegt. Die absolute Bissenschaft fit nicht Theorie, und der Begriff der letztern ghört selbst der trüben Mischung von Allgemenem und Besonderm an, worinn das gemeine Bissen befangen ist. Theorie kann sich von der Erfahrung nur dadurch unterscheiben, daß sie diese abstracter, gesonderter von zufällien

Bedingungen und in ihrer urfprunglioften Aber eben biefe herauszu= Form ausspricht. heben und in jeber Ericeinung bas Sanbeln ber Mctur rein barguftellen, ift auch bie Sache bes Erzeriments: bende fteben alfo auf gleicher Stufe. Man fieht baber nicht ein, wie bas experimentirende Naturforfchen fic uber bie Theorie auf irgend eine Beife erheben tonne, ba es ungig biefe ift, von ber jenes geleitet wird, whne beren Gingebung es auch nicht einmal vie Fragen (wie man es nennt) an bie Natur bun tonnte, von beren Sinniafeit bie Rlarhei ber Antworten abhangt, welche fie ertheilt. Benbe haben bas gemein, bag ihr Ausgamspunkt immer ber bestimmte Gegen= ftant, nicht ein allgemeines und abfolutes Biffen if. Bepbe, wenn fie ihrem Begriff treu unterfceiben fic von bem falfchen Theretifiren, welches auf Ertlarung ber Na= turescheinungen geht und ju biefem Behuf bie Urficen erbictet: benn benbe befdranten fic aufbas bloge Anssprechen ober Darftellen ber Erdeinungen felbft, und find hierinn ber Confruction gleich, welche eben so wenig sich mit Erklaten abgiebt. Bare ihr Bestreben mit Bewugtseyn verbunden, so konnten sich bende kein anderes Ziel benken, als von der Peripherie gesgen das Centrum zu dringen, wie die Conftrusction vom Centro gegen die Peripherie geht. Allein der Beg in der ersten Richtung ist, wie der in der andern, unendlich, so daß, weil der Besis des Mittelpunkte erste Bedingung der Bissenschaft ist, diese in der ersten nothwendig unerreichbar ist.

Jebe Wiffenschaft fobert zu ihrer objectie ven Eristenz eine eroterische Seite; eine solche muß es also auch für die Naturwissenschaft ober für die Seite der Philosophie geben, durch welche sie Construction der Natur ist. Diese kann nur in dem Experiment und seinem nothe wendigen Correlat, der Theorie, (in der angegebenen Bebeutung) gefunden werden; aber diese muß nicht fodern, die Wissenschaft selbst, oder etwas anders, als die reale Seite derselsben zu sen, in welcher das außer einander und in der Zeit ausgedehnt ist, was in den Ideen

der erften gumal ift. Rur bann wird bie Em= pirie ber Biffenfcaft fic als Leib anschließen, wenn fie in ihrer Art baffelbe ju fenn fic befrebt, mas iene in ber ihrigen ift, namlich. empirifche Conftruction: bann wird fie im Gei= fte bes Gangen fomobl gelehrt als betrieben. wenn fie, mit Enthaltung von Erflarungen und Sppathefen, reine objective Darftellung ber Erfdeinung felbft ift und teine Ibee anbers, als durch biefe auszusprechen sucht: nicht aber wenn burftige Empirie aus ihren vericobenen Anficten beraus Blide in bas Universum merfen, ober fie ben Gegenstanden aufdringen will, ober wenn biefes empirifche Beginnen gar gegen allgemein bewiesne und allgemein einzufebenbe Bahrheiten, ober ein Suftem von folden mit einzelnen labgerignen Erfahrungen, aus ber Mitte einer Folge von Fallen, bie fie felbft nicht überfeben fann, ober einer Menge fic burdfreugenber und vermirrenber Bebingungen, fic erhebt, ein Beftreben, bas in fei= ner Abficht gegen bie Biffenschaft eben fo viel ift, als, um mid diefes befannten Gleichniffes

zu bebienen, ben Durchbruch bes Oceans mit Stroh stopfen zu wollen.

Die absolute, in Ideen gegründete Bissenschaft der Natur ist demnach das erste und die Bedingung, unter welcher zuerst die empixische Naturlehre an die Stelle ihres blinden Umherschweisens ein methodisches, auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes Versahren seinen kann. Denn die Geschichte der Wissenschaft zeigt, daß ein solches Construiren der Erscheinungen durch das Experiment, als wir gesodert haben, jederzeit nur in einzelnen Fällen, wie durch Instinct geleistet worden ist, daß also, um diese Mexthode der Natursorschung allgemein geltend zu machen, selbst das Vorbild der Construction in einer absoluten Wissenschaft ersodert wird.

Die Ibee einer folden habe ich zu oft und zu wiederholt vor Ihnen entwickelt, als daß ich nothig achtete, fie hier weiter als in den allgemeinsten Beziehungen barzustellen.

Wiffenschaft ber Natur ift an fich felbft foon Erhebung über die einzelnen Erfcheinungen und Producte jur Ibee beffen, worinn fie

Sins sind und aus dem sie als gemeinschaftlie dem Quell-hervorgehen. Auch die Empirie hat doch eine dunkle Vorstellung von der Nastur als einem Ganzen, worinn Eines durch Alles und Alles durch Eines bestimmt ist. Es hilft also nicht, das Einzelne zu kennen, wenn man das Ganze nicht weiß. Aber eben der Punkt, in welchem Einheit und Allheit selbst Eines sind, wird nur durch Philosophie erztannt, oder vielmehr die Erkenntniß von ihm ist die Philosophie selbst.

Von dieser ist die erste und nothwendige Absicht, die Geburt aller Dinge aus Gott ober dem Absoluten zu begreifen und in wie fern die Natur die ganze reale Seite in dem ewigen Act der Subject Dhjectivirung ist, ist Philossophie der Natur die erste und nothwendige Seite der Philosophie überhaupt.

Das Princip und bas Element von ihr ift bie absolute Ibealität, aber diese ware ewig unerkennbar, verhällt in sich selbst, wenn sie nicht sich als Subjectivität in die Obsectivität verwandelte, von welcher Verwandlung die er-

fdeinende und endliche Natur bas Symbol ift. Die Philosophie im Gangen ift bemnach absoluter Ibealismus, ba auch jener Aft im gottli= den Ertennen begriffen ift, und die Raturphis lofophie hat in bem erften feinen Gegenfat, fonbern nur in bem relativen Ibealismus, melber von bem abfolut . Ibealen blog bie eine Seite begreift. Denn die vollendete Einbilbung feiner Befenheit in bie Befonberheit, bis jur Identitat benber, producirt in Gott bie 3been, fo bag bie Ginheit, woburch biefe in fic felbit und real find, mit ber, woburch fie im Abfoluten und ideal find, unmittelbar eine und biefelbige ift. In ben befonbern Dingen aber, welche von ben Ideen bie blogen Abbilber finb, ericeinen biefe Ginheiten nicht als Eines, fondern in der Natur als ber bloß relatin : realen-Seite ift bie erfte im Uebergewicht, fo bag fie im Gegenfat gegen bie anbere Seite, wo bas Ibeale hullenlos, unverftellt in ein ans beres hervortritt, ale bas Negative, die lete tere bagegen ale bas Positive und bas Princip son jener erscheint, ba boch benbe nur bie rela-

tiven Erscheinungsweisen bes absolut : Ibealen und in ihm ichledthin Eins find. Rad biefer Unfict ift die Natur, nicht nur in ihrem Uns fic, mo fie ber gange absolute Act ber Gubjects Objectivirung felbst ift, fonbern auch ber Erfdeis nung nad, wo fie fic als bie relativ : reale, ober objective Ceite beffelben barftellt, bem Befen nad Eins und feine innerliche Berfdiebenheit in ihr, in allen Dingen Gin Leben, bie gleiche Macht ju fenn, biefelbe Legirung burd bie Ibeen. Es ift feine reine Leiblich= teit in ihr, fonbern überall Seele in Leib fombolifc umgewandelt und fur bie Erfdeinung nur ein Uebergewicht bes einen ober anbern. Mus bem gleichen Grunde tann auch bie Biffenschaft' ber Ratur nur Gine fenn, und bie Theile, in welche fie ber Berftand gerfplittert, find nur Zweige einer absoluten Erfenntnig.

Confiruction überhaupt ist Darstellung bes Realen im Ibealen, bes Besondern im schlechthin Allgemeinen, ber Ibee. Alles Besondere als solches ift Form, von allen Formen aber ist die nothwendige, ewige und absolute Form der Quell und Ursprung. Der Aft der Subject : Objectivirung geht durch alle Dinge hindurch, und pflanzt sich in den besonderen Formen fort, die, ba' fie alle nur verschiedene Erscheinungsweisen der allgemeinen und unbedingten, in dieser selbst unbedingt sind.

Da ferner der innere Typus aller Dinge wegen der gemeinschaftlichen Abkunft Giner seyn muß, und dieser mit Nothwendigkeit einzgesehen werden kann, so wohnt dieselbe Nothmendigkeit auch der in ihm gegrändeten Consskruction ben, welche deminach der Bestätigung der Erfahrung nicht bedarf, sondern sich selbst genügt und auch die dahin fortgeseht werden kann, wohin zu dringen die Erfahrung durch unübersteigliche Gränzen gehindert ist, wie in das innere Triebwerk des organischen Lebens und der allgemeinen Bewegung.

Nicht nur fur bas handeln giebt es ein Schickal: auch bem Biffen fieht bas An : fich bes Universum und ber Ratur als eine unbebingte Rothwenbigfeit vor, und wenn, nach

bem Ausforud eines Alten, ber tapfere Dann im Rampf mit bem Berbaltnig ein Schaufpiel ift, auf bas felbft bie Gottheit mit Luft berab= fiebt, .fo ift bas Ringen bes Geiftes nach ber Anschauung ber ursprunglichen Natur und bes. ewigen Innern ihrer Erideinungen ein nicht minder erhebender Anblick. Bie in der Tragobie ber Streit meber baburd, bag bie Roth: menbigfeit, noch baburd, bag bie Frepheit un= terliegt, fondern allein burd bie Erhebung ber einen zur volltommenen Gleichheit mit ber an= bern mahrhaft geloft wird : fo fann auch ber Geift aus jenem Rampf, mit ber Natur allein daburd verfohnt heraustreten, daß fie fur ibn zur volltommenen Inbifferenz mit ibm felbft, und jum Idealen fich vertlart.

Un jenen Wiberstreit, ber aus unbefriebigter Begier nach Erkenntniß ber Dinge entspringt, hat ber Dichter seine Erfindungen in bem eigenthumlichen Gedicht ber Deutschen geknupft und einen ewig frischen Quell ber Begeisterung geoffnet, ber allein zureichend war, die Wissenschaft zu bieser Zeit zu verjungen und

3

ben Hauch eines neuen Lebens über fie zu vers breiten. Wer in das Heiligthum der Natur einbringen will, nahre sich mit diesen Tonen einer höheren Welt und sauge in früher Jugend die Kraft in sich, die wie in dichten Achtstrahlen von diesem Gedicht ausgeht und das Innerste der Welt bewegt. ( ť , ٠, . ι / įι ~

3mblfte Borlesung.

Ueber das Studium dar Physifund Chemie.

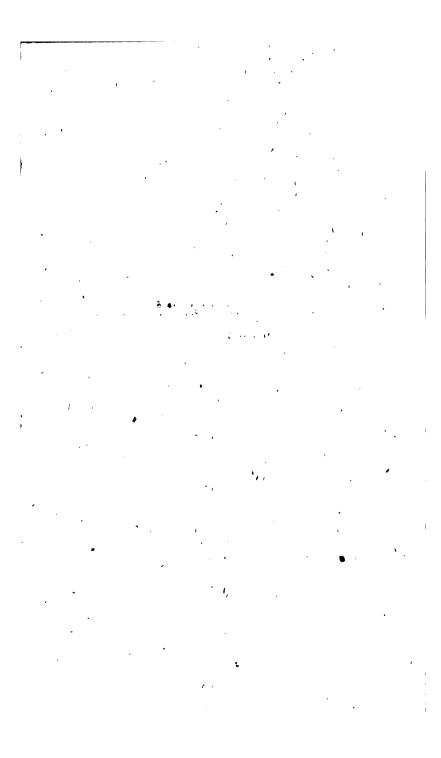

Den besondern Erscheinungen und Formen, welche durch Erfahrung allein erkannt werden, geht nothwendig das vorher, wovon sie es sind, die Materie oder Substanz. Die Empirie kennt diese nur als Körper, d. h. als Materie mit veränderlicher Form, und denkt selbst den Urzstoff, wenn sie anders darauf zurückgeht, nur als eine unbestimmbare Menge von Körpern unveränderlicher Form, die deswegen Atomen heißen. Es sehlt ihr also die Erkenntnis der ersten Einheit, aus der alles in der Natur herzvorgeht, und in die alles zurückkehrt.

Um zum Wesen ber Materie zu gelangen, muß durchaus bas Bilb jeder besondern Art berselben, z. B. der sogenannten unorganischen oder der organischen entfernt werden, da sie an sich nur der gemeinschaftliche Keim dieser verschiedenen Formen ist. Absolut betrachtet ist sie der Akt der ewigen Selbstanschauung des Absoluten, so fern dieses in jenem sich objectiv und

real macht; sowohl bieses An- fic ber Materie, als wie die besondern Dinge mit den Bestimmungen der Erscheinung aus ihm hervorgehen, zu zeigen, tann allein Sache ber Philosophie seyn.

Von bem erften babe ich binlanglich foon im Borbergebenben gerebet und befdrante mich alfo auf bas andere. Die Ibee jebes besondern Dinges ift ichlechthin Gine und ju bem Berben unendlich vieler Dinge berfelben Art ift bie Eine Ibee gureichenb, beren unenbliche Dog= lichteit burd feine Birflichfeit erfcopft wirb. Da bas erfte Gefen ber Abfolutheit biefes ift, folechthin untheilbar zu fenn, fo fann die Befonderheit ber Ibeen nicht in einer Negation ber andern Ibeen, fondern allein barinn befteben, baf in jeber alle, aber angemeffen ber befondern Form berfelben, gebildet fenn. biefer Ordnung in ber Ibeenwelt muß bas Borbild fur die Erfenntnig ber fichtbaren bergenommen Auch in diefer werben bie erften For: werben. men Cipheiten fenn, welche alle andere Formen als besondere in fich tragen und aus fich

produciren, bie alfo ebenbesmegen felbft als Universa erscheinen. Die Art, wie fie in bie Ausbehnung übergeben, und ben Raum erfullen, muß aus ber ewigen Form ber Einbilbung ber Ginbeit in Die Bielbeit felbst abgeleitet werben, die in den Ideen mit der entgegengefegten (wie gezeigt) Gins, in ber Erfdanung aber ale biefe unterfdeibbar und unterfdieben ift. Der erfte und allgemeine Tpous ber Raum: erfullung ift nothwendig, bag die finzlichen Einheiten, wie fie als Ibeen aus bem Abfoluten, ale dem Centro, bervorgeben, eberfo in ber Ericeinung aus einem gemeinschaftichem Mittelpuntt, pber, weil jebe Ibee felbft wieber productiv ift und ein Centrum feyn fann, aus gemeinschaftlichen Centris gebohren merben, und wie ihre Borbilder jugleich abhangig und felbstftanbig feven.

Nach der Conftruction der Materie ift alfo die Erkenntniß des Beltbaues und feiner Gefege die erfte und pornehmste in der Physik. Bas die mathematische Naturlehre, feit

ber Beit, bag burd Replers gottliches Genie jene Gefete ausgesprochen find, fur Ertenntnig berfelben geleiftet, ift, wie befannt, bag fie eine ben Grunden nach gang empirifche Conftruction bavon versucht hat. Man fann als allgemene Regel annehmen, baff, mas in einer angetliden Conftruction nicht reine allgemeine - Form ift, auch feinen wiffenschaftlichen Gehalt nod Bahrheit haben tonne. Der Grund, aus welchem bie Centrifugalbewegung ber Belttor= ver abgeleitet wird, ift feine nothwendige Korm, ift empirifdes Kactum. Die Newtonifde Attractivfraft, wenn fie auch fur bie auf bem Standpunkt ber Reflexion haftenbe Betrichtung eine nothwendige Unnahme fenn mag, ift boch fur bie Bernunft, bie nur absolute Berhaltniffe tennt, und alfo fur bie Conftruction von feiner Bebentung. Die Grinde ber Repler'ichen Gefete laffen fic, ohre allen empirifchen Bufat, rein aus ber Lehre von ben Ibeen und ben gwen Ginheiten einsehen, die an fich felbst Gine Ginheit find, und fraft beren jedes Befen, inbem

es in fich felbst absolut, jugleich im Absoluten ift und umgefehrt.

Die physise Aftronomic ober die Wiffenfcaft ber besondern Qualitaten und Berhaltniffe der Gestirne beruht ihren vorzüglichsten Grunden nach ganz auf allgemeinen Ansichten, und in Beziehung auf das Planetensystem insbesondere auf der Uebereinstimmung,
welche zwischen diesen und den Produkten der
Erde statt finden.

Der Weltkörper gleicht ber Ibee, beren Abbruck er ift, barinn, baß er wie biese probuctiv ift und alle Formen des Universum
aus sich hervorbringt. Die Materie, obgleich
der Erscheinung nach der Leib des Universum, differenziirt sich in sich selbst wieder
zu Seele und Leib. Der Leib der Materie
sind die einzelnen körperlichen Dinge, in welchem die Einheit ganz in die Vielheit und
Ausdehnung verloren ist, und die beswegen
als unorganisch erscheinen.

Die rein : historische Darstellung der un: organischen Formen ift zu einem abgesonderten Zweig ber Kenntnis gebilbet worden: nicht ohne richtigen Sinn mit Enthaltung von alsler Berufung auf imere qualitative Bestimsmungen. Nachdem die specifische Berschiedensheit der Materie selbst quantitativ begriffen und die Möglichkeit gegeben ist, sie als Mestamorphose einer und berselben Substanz durch blose Formanderung darzustellen: ist auch der Beg zu einer historischen Construction der Körperreihe geöffnet, zu welcher bereits durch Steffens Ideen ein entschedener Anfang gesmacht ist.

Die Geologie, welche das Gleiche in Ansfehung ber ganzen Erde fenn mußte, durfte teine ihrer Hersorbringungen ausschließen und mußte die Genesis aller in historischer Steztigkeit und Bechselbestimmung zeigen. Da die reale Seite der Biffenschaft immer nur historisch seyn kann, (weil außer der Biffenschaft nichts ist, was unmittelbar und ursprünglich auf Bahrheit geht, als die historie), so wurde die Geglogie, in der Fulle der höchsten Ausbildung, als historie der

Natur felbst, für welche bie Erbe nur Mittel = und Ausgangspunkt mare, bie wahre
Integration und rein objective Darstellung ber
Wiffenschaft ber Natur seyn, zu welcher auch
bie erperimentirende Physik nur einen Uebergang bilbet und bas Mittel seyn kann.

Bie die körperlichen Dinge der Leib der Materie sind, so ist die ihr eingebildete Seele das Licht. Durch die Beziehung auf die Differenz und als der unmittelbare Begriff dersselben, wird das Ideale selbst endlich, und erscheint in der Unterordnung unter die Austehnung, als ein Ideales, das den Raum zwar beschreibt, aber nicht erfüllt. Es ist also in der Erscheinung selbst, zwar das Ideale, aber nicht das ganze Ideale des Atts der Subject: Objectivirung, (indem es die eine Seite außer sich in dem Körperlichen zurücksläßt), sondern das bloß relativ Ideale.

Die Erkenntniß bes Lichts ift ber ber Materie gleich, ja mit ihr Eine, ba bepbe nur im Gegensatz gegen einander, als bie subjective und objective Seite mahrhaft begrif-

fen werben tonnen. Seitbem biefer Beift ber Ratur von ber Phyfit gewichen ift, ift fur fie bas Leben in allen Theilen berfelben erlofden, wie es fur fie teinen meglichen Uebergang von ber allgemeinen zu ber organischen Natur giebt. Die Newtonische Optit ift ber größte Beweis ber Moglichteit eines gangen Bebaubes von Reblichluffen, Die in allen feinen Theilen auf Erfahrung und Experiment gegrundet ift. Als ob es nicht bie, mehr ober minder bewuft, icon vorhandene Theo= rie mate, welche ben Sinn und bie Rolge ber Bersuche nach fic, eigenwillig bestimmt, wenn nicht ein feltner, aber gludlicher Inftinct, ober ein burd Conftruction gewonnener allgemeiner Schematismus bie naturliche Orbnung porfdreibt, - wird bas Experiment, welches wohl Einzelheiten lehren, aber nie eine gange Anfict geben tann, für bas untrügliche Prin: cip ber Naturertenntniß geachtet.

Der Reim ber Erbe wird nur burch bas Licht entfaltet. Denn bie Materie muß Form werden und in die Befonderheit übergeben,

bamit bas Licht als Wefen und Allgemeines eintreten fann.

Die allgemeine Form der Besonderwerbung der Körper ist das, wodurch sie sich
felbst gleich und in sich zusammenhängend sind.
Aus den Berhältnissen zu dieser allgemeinen
Form, welche die der Einbildung der Einheit
in die Differenz ist, muß sich also auch alle
specisische Berschiedenheit der Materie einses
ben lassen.

Das hervorgehen aus der Ibentität ift in Ansehung aller Dinge unmittelbar zugleich das Zurückstreben in die Einheit, welches ihre ibeale Seite ift, das wodurch sie beseelt ersteinen.

Den Inbegriff ber lebendigen Erscheinungen ber Korper barzustellen, ift nach ben ber reits bezeichneten Gegenständen der vorzüglichste und einzige ber Physit, auch in wie fern sie in der gewöhnlichen Begränzung und Trennung von der Wiffenschaft der organissen Natur gedacht wird.

Jene Erscheinungen find, als ben Rot:

pern wefentlich inharirende Thatigkeitsauße= rungen, überhaupt bynamisch genannt wor= ben, so wie ber Inbegriff berselben nach ih= ren verschieben bestimmten Formen ber bynasmische Proces heißt.

Es ist nothwendig, das biese Formen auf einen gewissen Kreis eingeschlossen seyn und einen allgemeinen Typus befolgen. Rur durch den Besth desselben kann man gewiß seyn, weder ein nothwendiges Glied zu überssehen, noch Erscheinungen, die wesentlich Sienes sind, als verschiedene zu betrachten. Die gewöhnliche Experimentalphysik sindet sich in Rücksicht der Mannichfaltigkeit und Sinheit dieser Formen in der größten Ungewißheit, so daß jede neue Art der Erscheinung für sie Grund der Annahme eines neuen von allen verschiedenen Princips wird, und daß bald diese Form aus jener, bald jene aus dieser abgeleitet wird.

Stellen wir die gangbaren Theorieen und die Erklarungsart jener Phanomene im Allagemeinen unter ben icon bestimmten Maas-

ftab, fo ift in feiner berfelben irgend eines als nothwendige und allgemeine Form, fon: bern burdaus bloß als Bufalligfeit begriffen. Deun bag es folde imponberable Fluffigfeiten giebt, ale ju jenem Behuf angenommen wer: ben, ift phne alle Nothwendigfeit, und bag biefe eben fo befcaffen fint, bag ihre homo: genen Glemente fich abftoßen, bie heterogenen fic angieben, wie gur Erflarung ber magne: tifden und eleftrifden Erfdeinungen angenom= men wirb, ift eine vollkommene Bufalligteit. Menn man bie Belt biefer hypothetischen Gle: mente fic jufammenfest, fo erhalt man folgenbes Bilb ihrer Berfaffung. Zunachst in ben Poren ber groberen Stoffe ift bie Luft, in ben Poren ber Luft ber Barmeftoff, in ben Poren von biefem bie elettrifche Fluffigfeit, melde wieber in ben ihrigen bie magnetische, fo wie biefe in ben Zwischenraumen, auch fie hat, ben Wether begreift. wohl ftoren fich biefe verschiebenen in einan: ber eingeschachtelten Fluffigfeiten nicht und erfceinen nad bem Gefallen bes Phyfiters jebe

fn ihrer Art, ohne mit der andern vermifche ju fepn, und finden fich ebenfo ohne alle Berwirrung jede wieder an ihre Stelle.

Diefe Erklarungsart ift alfo außerbem, baf fie gang ohne wiffenschaftlichen Gehalt ift, nicht einmal ber empirischen Anschaulichkeit fabig.

Mus ber Rantifden Conftruction ber Da: terie entwickelte fic junadft eine bobere, ge: gen die materielle Betrachtung ber Phanome: ne gerichtete Unfict, bie aber in allem, mas fie pofitives bagegen aufftellt , felbft auf eis nem ju untergeordneten Standpunft jurudblieb. Die benben Rrafte ber Angiehung und Buracftogung, wie fie Rant bestimmt, find blog formelle Factoren, burd Analyfis ge: funbene Berftanbesbegriffe, bil von bem Leben und bem Befen ber Materie feine Ibeen geben. Es tommt bagu, bag nach bemfelben bie Bericiebenheit ber Materie aus bem Ber: håltnig diefer Krafte, bas er als ein blog arithmetifches fannte, einzusehen unmöglich Die Rachfolger von Rant und bie Phy:

ster, inelde eine Anwendung soiner Zehren versuchten, beschränkten sich in Ansehung bet dynamischen Borstellung auf das bloß Reynitive, wie in Ansehung bes Lichts, von dem sie eine höhere Mennung ausgesprochen zu haben glaubten, wenn sie es nur überhaupt als immateriell bezeichneten, wamit sich dann Weigens jede andere mechanische Hypothese des Euler u. a. vertrug.

Der Irrthum, ber allen diesem Anstiche tein gemeinschaftlich ju Grunde lag; ift bie Borstellung ber Materie als reiner Realität: es mußte erst die allgemeine Subject : Object tivität der Dinge und der Materie insbesons dere wissenschaftlich hergestellt seyn, ehe man diese Formen, in denen ihr inneres Leben sich ausbrückt, begreifen konnte.

Das Seyn jedes Dinges in der Identle
tåt als der allgemeinen Seele, und das Streben zur Wiedervereinigung mit ihr, wenn es
aus der Einheit gesetzt ift, ist als allgemeis
ner Grund der lebendigen Erscheinungen schon
im Borbergehenden angegeben. Die beson-

Waterie zufällige fondern ursprünglich eingebohrne und nothwendige Formen. Denn wie
bie Sinheit der Ibee im Sepn zu bren Dismenstonen sich ausbreitet, drückt auch das Lesben und die Thätigkeit sich in demselben Aps
pus und durch dren Formen aus, welche dems
und dem Westen der Materie so nothwendig als
jene inhäriren. Durch diese Construction ist
nicht üllein gewiß, daß es nur diese bren Foremen der lebendigen Bewegung der Körper giebt,
sondern es ist auch für alle besondern Bestimmungen derselben das allgemeine Geset, ges
funden, aus dem sie als nothwendige einges
sehen werden können.

chemifchen Proces, ba bie Wiffenschaft feiner Exscheinungen zu einem kesonbern Zweig ber Raturkenntnis gebilbet wurden ift.

Das Berhaltnis ber Abput jur Chemie hat fich in ber neueren Zeit fast zu einer gange lichen Unterordnung ber ersten unter bie lete te entschieden. Der Schläffel jur Ertlarung

aller Raturerideinungen . aud ber Wheter Kormen. bes Dagnetismus, ber Getricitat u. f. w. follte in ber Chemie gegebent fenn. und je mehr allmablid alle Rututertlatung auf biefe gurudaebracht wurbe . ! befte mehr perlor fie felbft bie Mittel . ihre elienen Erforinungen gu beareifen. Roch wont ber Stagendzeit ber Biffenfchaft ber, wo bie Whi bung ber innern Einheit aller ichnige bein menfoliden Geiff naber lag, hatte bie fenige Chemie einige bilbliche Masbrude, aulet Bor wandticaft u. a. behalten, bie aber, weit entfernt Unbeutungen einer Ibee Auf febb, in ibr vielmehr nur Frenflatten der Uhmiffenheit murben. Das oberfte Princip und notel anfe ferfte Grange aller Erkenntnig wurbe immeit mehr bas, mas fic burd bas Bemidit ver tennen laft . und jene ber Ratur eingebobenen! in ihr waltenden Geifter, welche die unvertilabaren Qualitaten wirten, wurden felbft Materien . Die in Gefäßen aufgefangen unb eingefperet werben donnien. The titl and

🚧 So laugne nicht, baß bio neuere Chen

mie uns mit vielen Thatsachen bereichert hat, obgleich es immer wünschenswerth bleibt, daß biese neue Welt gloich anfangs durch ein hoe heren Organ entberkt worden ware, und die Sinkildung: lächerlich ist, in der Aneinandersreihung, javer Thatsachen, die durch nichts als dies unverständlichen Worte Stoff, Anziesbung wiese wur zusammengehalten wird, eine Thatsachen gehalten wird, eine Thatsachen gehalten wird, eine Absoria inriangt zu haben; da man nicht eine matieinem Begriff von Qualität, von Zusam-wenkhung, Zerlegung u. s. w. hatte.

Esting vortheilhaft fenn, die Chemie non ber Montt abgesondert zu behandeln: abet daun muß sie auch als bloße experimentivende Runft, ohne allen Anspruch auf Wissensche Kunft, ohne allen Anspruch auf Wissensche Schanken Die Construction der chomischen Erscheinungen gehört nicht eis ner besondern Scienz, sondern der allgemeinnen und umfossenden Wissenschaft der Natur ann in der sie nicht außen, dem Zusammens hang des Ganzen und sie Phinomens von eigenthämlicher. Gesomässigknit un fondern als

. : da

einzelne Erfdeinungemeifen des allgemeinen Lebens ber Natur erfannt merben.

Die Darstellung bes allgemeinen dynasmischen Processes, ber im Beltspftem übers haupt und in Ansehung des Ganzen der Erde statt findet, ist im weitestem Sing Meteoroslogie und in so fern ein Theil der physichen-Aftronomie, da auch die allgemeinen Beransderungen der Erde nur durch ihr Berhaltnis zum allgemeinen Beltbau vollkommen gefast werden können.

Die Mechanit betreffend, von der ein großer Theil in die Physit aufgenommen worsten ift, so gehört diese ber angewandten Mathematit an; der allgemeine Typus ihrer Formen aber, welche nur die, rein vjectiv ausschrückten, gleichsam getödteten Formen des dynamischen Processes sind, ist ihr durch die Physit vorgezeichnet.

Das Gebiet ber lettern in ihrer gewohn: lichen Absonderung beschräntt sich auf die Sphäre des allgemeinen Gegensates zwischen dem Licht und der Materie oder Schwere. . . . .

Drenzehnte Vorlesung.

Ueber das Studium der Medicin und der organischen Naturlehre überhaupt. •

· .

2 :: Das nun eifens; bie Debtein, allgemeine Beiffenfaaft ben organischen Natur werben muffe, von melber bie fonft getrennten Theis Leiberfelbenifammelich mur Zweige maren, und bas um ibr fowohle biefen Umfang und innere Cimbeit, ale ben Rung einer Wiffenschaft zu geben, bie erften Grundfage, auf benen fie rubt, nicht empirifd ober bppothetifd, fonbern burd fich felbft gemiß und philosophisch fenn muffen: bies ift zwar feit einiger Beit, allge: meiner, gefihlt und anerkannt warben, als es' in Anfehing ber abrigen Theile ber Naturlebre ber Kall ift. Aber auch bier follte bie Philosophie vorerft tein weiteres Gefchaft baben, ale in die vorhandene und gegebene Mannichfaltigteit bie außere formale Ginheit ju bringen annbaben Mergten, beren Biffenfoaft, burch Dichter und Philosophen feit geraumer Zgit, amanbentig geworden war, wieber einen guten Romen ju machen, Benn Browns Lehre burd nichts ausgezeichnet ma: re, als burch, bie Reinheit von empiris fden Erflarungen und Oppothefen, Die AnerDe Enthusiasmus des Zeitalters für Chemie hat diese auch jum Erkenntnisgrund aller
organischen Erscheinungen und das Leben selbst
zu einem chemischen Prodes gemacht. Die
Erklärungen der ersten Bildung des Lebendigen durch Wahlanziehung ober Krystallisation,
der organischen Bewegungen und selbst der sogenannten Sinneswirkungen durch Mischungsveränderungen und Zerschungen, gehen vortrefstich von statten, nur daß diesenigen, diesie machen, vorerst noch zu erkären haben,
was denn Wahlanziehung und Mischungsvers
änderung selbst sen, eine Frage, welche beantworten zu können, sie sich ohne Zweisel
bescheiden.

Mit bem blogen Uebertragen, Anwenden von dem einen Theil der Naturwiffenschaft auf den andern ift es nicht gethan: jeder ist in sich absolut, keiner von dem andern abzusleiten und alle konnen nur dadurch wahrhaft. Eins werden, das in jedem für fic das Besonbere aus dem Allgemeinen und aus einer ubssoluten Gesemäßigkeit begriffen wird.

ann Das nun enflens; bie Mehtein; allgemeine Beifenfchaft, ben organischen Natur werben muffe, von melber die fonft getrennten Theis Legberfelbengfammelich wur Zweige maren, und das um ibrifowohlabiefen Umfang und innere Sinbeit, alerhem Rung einer Miffenfchaft zu geben, bie erften Grunbfage, auf benen fie rubt, nicht empirifd : ober bpoothetifd , fondern burd fich felbst gemiß und philpsophisch fepn muffen : bies ift zwar feit einiger Beit, allge: meiner gefifalt und anerfannt warben, als es' in Unfebung ben ührigen Theile ber Ratur: lebre ber Zall ift .. Aber and bier follte bie Philosophie vorerft tein weiteres Gefcaft haben, ale in bie vorhandene und gegebene Mannidfaltigleit die außere formale Einheit au bringen and ben Meraten, beren Biffenfoaft burd Dichter und Philosophen feit geraumer Zgit, graphentig geworben war, wieber einen guten Momen ju madeneig Benn Browns Lehre burd nichts ausgezeichnet ma: re, als burch bie Reinheit von empiris fden Erflärungen, und Oppothefen , bie Aner-

ift, bay bie Materie, welche auf ber tiefe: ren Stufe bem lidt entgegengefest und als Substang erfcbien, in ibm bem Licht verbunben (und weil berbe, vereinigt, fich mur als Attribute von Ginem und bemfelbigen verhaften fonnen) bloges Accibens bes An : fic bes Organismus und bemnach gang Form In bem emigen Aft ber Umwanblung ber Subjectivitat in Die Obiectivitat fann Die Dbiectivitat ober 'bie. Materie mur Mccibens fenn, bem bie Gubjectivitat als bas Befen ober bie Gubftang entgegenftebt, welche aber in ber Entgegenfegung felbit bie Abfolut: beit ablegt und als blog relativ : Ibeales (im Licht) erfdeint. Der Organismus ift es alfo, welcher Substant und Accidens als volleom: men Gins und, wie in bem abfoluten Aft ber Subject : Objectivirung, in Gins gebilbet barftellt.

Dieses Princip der Formwetdung der Materie bestimmt nicht allein die Erkenntnis des Wefens, sondern auch bet einzelnen Funstionen des Organismus, deren Typus: mit

bem allgemeinen ber lebendigen Bewegungen benfelbe fenn muß, nur bag bie Formen, wie gefagt, mit ber Materie felbft Eine find und -ganz in fie übergeben. Benn man alle Berfuche ber Empirie, biefe Functionen fomobl über= baupt, ale ihren befonbern Bestimmungen nach zu erklaren, burchgeht, fo findet fic auch nicht in Einer berfelben eine Spur bes Gebantens, fie als allgemeine und nothwendige Formen au Die jufällige Erifteng unmagbarer faffen. Fluffigfeiten in ber Natur, fur melde eben fo aufälligerweise in ber Conformation bes Organismus gewiffe Bebingungen ber Angiebung: ber Bufammenfegung und Berlegung gegeben find, ift auch hier bas lette troftlofe Afpl ber Unwiffenheit. Und beunoch ift felbft mit bie: fen Annahmen noch teine Ertlarung babin ges langt, irgend eine organifche Bewegung 3. B. ber Contraction auch nur von Seiten ihres Medanismus begreiflich ju machen. - Dan fiel zwar fehr fruhzeitig auf bie Analogie gwis foen biefen Erfdeinungen und benen ber Glets tricitat; aber ba man biefe felbft nicht als all:

gemeine, sondern nur als besondere Form kannte und auch keinen Begriff von Potenzen in der Natur hatte, so wurden die etsten, ansstatt mit dem andern auf die gleiche Stufe, wenn nicht auf die höhere, gesetzt werden, vielmehr von ihnen abgeleitet und als blose Wirkungen von ihnen begriffen: woben, auch das elektrische Wesen als Thätigkeitsprincip zugegeben, den eigenthümlichen Typus der Zussammenziehung zu erklären, noch neue Hypusthesen ersodert wurden.

Die Formen ber Bewegung, welche in ber anorgischen Natur schon burch Magnetismus, Clektricität und chemischen Process auszehrückt sind, sind allgemeine Formen, die in den letzteren selbst blos auf eine besondere Beise erscheinen. In ihrer Gestalt als Magnetismus u. s. w., stellen sie sich als blose von der Subskanz der Materie verschiedene Accidenzen dar. In ber häheren Gestalt, welche sie durch den Organismus erhalten, sind sie Formen, die zugleich das Besen der Materie selbst sind.

Fur bie torperlichen Dinge, beren Be-

griff bloß ber unmittelbare Begriff von ihnen felbst ist, fallt bie unendliche Möglichkeit aller als Licht außer ihnen: im Organismus, beffen Begriff unmittelbar zugleich ber Begriff anderer Dinge ist, fallt bas Licht in bas Ding selbst und in gleichem Verhaltniß wird auch die zuver als Substanz angeschaute Materie ganz als Accidenz gesest.

Entweder ift nun bas ideelle Princip ber Materie nur fur bie erfte Dimenfion verbun: ben: in biefem Fall ift jene auch nur fur bie lettere ale Dimenfion bee In = fich = felbft= Senns von ber Form burchbrungen und mit ihr Eine: bas organische Befen enthalt blog die unendliche Möglichkeit von fich selbst als Inbivibuum ober als Gattung. Dock bas Licht hat auch in ber anbern Dimenfion ber Sowere fic vermablt: fo ift bie Materie gu= gleich fur biefe, welche bie bes Genne in anbern Dingen ift, ale Accidens gefest, und bas organische Befen enthält bie unenbliche Dog= lichteit anderer Dinge außer ihm. In bem erften Berbaltniff, welches bas ber Reproduction

ift, maren Doglichteit und Birtlichteit benbe auf das Individuum befdrantt und badurch felbst eins : in bem anbern, welches bas ber felbstftanbigen Bewegung ift, geht bas Indi= viduum über feinen Rreis hinaus auf andere Dinge: Moglichteit und Birtlichfeit tonnen Bier alfo nicht in Ein und baffelbige fallen, meil bie anbern Dinge ausbrudlich als anbere, als außer bem Individuum befindliche, gefest fenn follen. Wenn aber die benben vorherge: benben Berhaltniffe in bem hohern vertnupft werben und die unenbliche Möglichkeit anderer Dinge bod zugleich als Birtlichfeit in baffel: biae fallt, worein jene, fo ift bamit bie hoofte Kunction bes gangen Organismus gefett; bie Materie ift in jeder Beziehung und gang Accibens bes Befens, bes Ibealen, welches an fich productiv, aber bier, in ber Beziehung auf ein enbliches Ding, ale ibeal zugleich finnlich = producirend, alfo anschauend ift.

Wie auch die allgemeine Natur nur in der göttlichen Selbstbeschauung besteht und die Wirtung von ihr ist, so ist in den lebenden Wesen dieses ewige Produciren selbst ertennbar gemacht und objectiv geworben. Es bedarf taum bes Beweises, daß in diesem höheren Gesbiet der organischen Natur, wo der ihr einges bohrne Geist seine Schranten durchbricht, jede Erklärung, die sich auf die gemeinen Borstelz Lungen von der Materie stügt, so wie alle Hyppothesen, durch welche die untergeordneten Erzscheinungen noch nothdürftig begreistich gemacht werden, völlig unzureichend werden: weßhalb auch die Empirie dieses Gebiet allmählich ganz geräumt, und sich theils hinter die Borstellungen des Dualismus, theils in die Theologie zurückgezogen hat.

Nach Erkenntniß ber organischen Functionen in der Allgemeinheit und Nothwendigkeit ihrer Formen, ist die der Gesetze, nach welchen ihr Berhältniß unter einander, sowohl im Individuum als in der gesammten Welt der Organisationen bestimmt ist, die erste und wichtigste.

Das Individuum ift in Anschung beffels ben auf eine gewiffe Granze eingeschrantt,

welche nicht überfdritten werben fann, fein Beftehen als Product unmöglich gu maden : es ift baburd ber Rrantheit untermorfen. Die Conftruction biefes Buftanbes ift ein nothwendiger Theil ber allgemeinen organischen Naturlehre, und von bem, was man Phofiologie genannt hat, nicht zu trennen. In ber großten Allgemeinheit fann fie volltommen aus ben booften Gegenfagen ber Möglichkeit und Birtlichkeit im Organismus und ber Storung bes Gleichgewichtes beyber geführt werben: bie befonbern Kormen und Erideinungen ber Rrant: heit aber find allein aus bem veranberten Ber= haltnif ber bren Grundformen ber organifchen Thatigfeit erkennbar. Es giebt ein boppeltes Berhaltnif bes Organismus, wovon ich bas erfte bas naturliche nennen mochte, weil es, als ein rein quantitatives ber innern Factoren bes Lebens, jugleich ein Berhaltnif ju ber Ratur und ben außern Dingen ift. Das andere, weldes ein Verhaltnig ber benben Factoren in Beaug auf bie Dimensionen ift, und bie Bolltom: menheit bezeichnet, in welcher ber Organismus

Bild bes Univerfum, Ausbrud bes Abfoluten ift , nenne ich bas gottliche Berhaltnig! Brown hat allein auf bas erfte als bas vornehmfte fur bie medicinifde Runft reflectirt. aber beshalb bas andere nicht pofitiv ausgefoloffen, beffen Gefete allein ben Argt bie Grunde ber Formen, ben erften und hauptfach: lichften Sit bes Dieberhaltniffes lehren, ibn in ber Bahl ber Mittel leiten, und über bas, was ber Mangel an Abstraction bas Specifische in der Birtung ber lettern fomobl als in ben Er= fdeinungen ber Krantheit genannt hat, verftan-Dag nach biefer Anficht auch bie Lehre von ben Argneymitteln feine eigene Scieng, fonbern nur ein Element ber allgemeinen Biffenschaft ber organischen Ratur fen, verfteht fic von felbft.

Ich mußte nur bas, von wurdigen Mannern, vielfach Gefagte wiederhalen, wenn ich
beweifen wollte, bag die Biffenschaft der Mebicin in diefem Sinne nicht nur überhaupt philosophische Bilbung bes Geistes, sondern auch
Grundsätz der Philosophie voraussetz: und,

١.

wenn es jur Ueberzeugung von biefer Babr= beit fur bie Berftanbigen noch etwas außer ben allgemeinen Grunden bedurfte, waren es folgenbe Betrachtungen: bag in Anfehung biefes Gegenstandes bas Erperiment, bie einzig mog= liche Art ber Conftruction für die Empirie, an fic unmöglich ift , baf alle angebliche medici= nifche Erfahrung ihrer Natur nach zwenbeutig ift, und mittelft berfelben über Berth ober Un= werth einer Lehre niemals entschieben werben tann, weil in jebem Fall bie Doglichfeit bleibt, baf fie falfd angewendet worden; baß in biefem Theile bes Biffens, wenn in irgend einem anbern, bie Erfahrung erft burch bie Theorie moglich gemacht werbe, wie bie burch bie Erregungstheorie ganglich veranberte Unfict aller vergangenen Erfahrung binlanglich beurfundet. Zum Ueberfluß tonnte man fic auf die Berte und hervorbringungen berjeni= gen berufen, bie ohne ben geringften Begriff ober einige Biffenfcaft erfter Grunbfate burd bie Macht ber Zeit getrieben bie neue Lehre, obgleich fie ihnen unverftandlich ift, bennoch in

Schriften oder Lehrvorträgen behaupten wollen, und selbst den Schülern lächerlich werden,
indem sie das Unvereindare und Widersprechenbe damit zu vereinen suchen, auch das Wiffenschaftliche wie einen historischen Gegenstand
behandeln, und da sie von Beweisen reden,
doch immer nur zu erzählen vermögen: auf die
man anwenden möchte, was zu seiner Zeit Galenus von dem großen Laufen der Aerzte gesagt hat: So ungeübt und ungebildet und das
bep so frech und schnell im Beweisen, wenn sie
schon nicht wissen, was ein Beweis ist — wie
soll man mit hiesen vernunftlosen Wesen noch
länger streiten und seine Zeit an ihren Erbärmlichteiten verlieren!

Dieselben Gesetze, welche die Metamors phosen der Krantheit bestimmen, bestimmen auch die allgemeinen und bleibenden Verwandslungen, welche die Natur in der Production der verschiedenen Gattungen übt. Denn auch diese beruhen einzig auf der steten Wiederholung eines und desselben Grundtypus mit beständig veränsderen Verhältnissen, und es ift offenbar, daß

vie Medicin erst bann in die allgemeine organische Naturlehre volltommen sich auflösen
wird, wenn sie die Geschlechter ber Krantheiten, dieser idealen Organismen, mit der gleiden Bestimmtheit, wie die achte Naturgeschichte die Geschlechter ber realen Organismen
construirt, wo benn beyde nothwendig als sich
entsprechend erscheinen muffen.

Aber was kann die historische Construsction der Organismen, welche den schaffenden Geist durch seine Labyrinthe verfolgt, anders leiten, als die Form der außern Bildung, da kraft bes ewigen Geseges der Subject Dhjectisvirung das Aeußere in der ganzen Natur Ausbruck und Symbol des Inneren ist, und sich eben so regelmäßig und bestimmt wie dieses versändert?

Die Denkmaler einer wahren Geschichte ber organisch zeugenden Natur find also bie sichtbaren Formen lebendiger Bilbungen, von der Pflanze bis zum Gipfel des Thiers, deren Renntnis man bisher, in einseitigem Sinne, als vergleichende Anatomie bezeichnet hat. Zwar

Teibet es feinen Zweifel, bag in biefer Art bes Biffens Bergleidung bas erfte leitenbe Princip ift: aber nicht Bergleidung mit irgend einem empirifchen Borbild . am wenigsten mit ber menfolichen Bilbung, welche ale bie vollen: betfte nach einer Richtung zugleich an ber Granze ber Organisation feht. Die erfte Beforantung ber Anatomie überhaupt auf die bes menfdlichen Rorpers hatte zwar in bem Gebrauch, ber von berfelben in ber Aranentunft beabfichtigt wurde, einen fehr einleuchtenden Grund, mar aber ber Biffenschaft felbft in teis nem Betracht vortheilhaft. Richt nur weil Die menfolide Organisation fo verborgen ift, baf um ber Anatomie berfelben auch nur biejenige Bolltommenheit zu geben, die fie jest hat, bie Bergleichung mit andern Organisationen noth: wendig war, fondern auch, weil fie, burch ihre Potengirtheit felbft, ben Gefichtspunkt fur bie übrigen verruckt und bie Erhebung zu einfachen und allgemeinen Unficten erfcmert. moalichteit, aber bie Granbe einer fo verwittel; ten Bilbung im Gingelnen bie geringfte Redenschaft abzulegen, nachdem man sich felbst ben Weg dazu versperrt hatte, führte die Trennung der Anatomie und Physiologie, die sich bende wie Aeußeres und Inneres entsprechen müßten, und jene ganz mechanische Art des Bortrags herben, der in den meisten Lehrbüschern und auf Academieen der herrschende ist.

Der Anatom, welcher feine Biffenschaft zugleich als Naturforscher und im allgemeinen Geifte behandeln wollte, mußte guvorberft erten= nen, baf es einer Abftraction, einer Erhebung uber bie gemeine Anficht bebarf, um bie wirtli= den Formen auch nur historisch mahr auszuspreden. Er begreife bas Symbolifche aller Geftal= ten und haß auch in bem Befonbern immer eine allgemeine Form, wie in bem Meußern ein in: nerer Topus ausgedruckt ift. Er frage nicht, wozu bient biefes ober jenes Organ? fonbern, wie ift es entstanden? und zeige bie reine Rothwenbigfeit feiner Kormation. Je allgemeiner, je weniger auf ben besonbern Fall eingerichtet bie Unficten finb, aus benen er bie Genefis ber Formen herleitet, befto eher wird er bie

unaussprechliche Naivetat der Natur in so vielen ihrer Bildungen erreichen und fassen. Um wenigsten wolle er, indem er die Weisheit und
Wernunft Gottes zu bewundern mennt, seine
eigene Unweisheit und Unvernunft zu bewundern geben.

Beständig fen in ihm die Ibee von ber Einheit und inneren Bermandticaft aller Dr. ganifationen, ber Abstammung von Ginem Urbilb, beffen Objectives allein veranderlich, bas Subjective aber unveranderlich ift : und fene barguftellen, halte er fur fein einziges mabres Beidaft. Er bemube fic vor allem um bas Gefes, nach welchem jene Beranberlichfeit fatt findet: er wird ertennen: bag, weil bas Urbilb an fich immer baffelbige bleibt, auch bas, mo= burd es ausgebruckt wirb, nur ber Korm nach veranberlich fenn tonne, bag alfo eine gleiche Summe von Realitat in allen Organisationen verwendet und nur verschiedentlich genutt wirb: dag eine Erfepung bes Burudftebens ber einen Korm burd bas Bervortreten ber andern und bes Uebergewichts won biefer burch bas Burude

brangen von jener statt habe. Er wird sich aus Bernunft und Erfahrung einen Schematismus aller innern und außern Dimensionen entwerfen, in welche sich der productive Trieb wersen kann: wodurch er für die Einbildungskraft ein Prototyp aller Organisationen gewinnt, das in seinen außersten Granzen unbeweglich, innerhalb derselben aber der größten Freyheit der Bewegung fähig ist.

Die historische Construction ber organischen Natur wurde, in sich vollendet, die reale und objective Seite ber allgemeinen Wiffenschaft derselben zum vollkommenen Ausbruck der Ibeen in diefer, und dadurch mit ihr selbst wahrhaft Eins machen.

Vierzehnte Vorlesung.

Ueber Wissenschaft der Kunst, in Bezug auf das academische Studium. Į

:

Wiffenschaft ber Kunst kann vorerst die historische Construction berselben bebeuten. In diesem Sinne fodert sie als außere Bedingung nothwendig unmittelbare Anschauung der vorshandenen Denkmaler. Da diese in Ansehung der Werke der Dichtkunst allgemein möglich ist, wird auch jene in der angegebenen Beziehung, als Philologie, ausdrücklich unter die Gegensstände des academischen Vortrags gezählt. Demungeachtet wird auf Universitäten nichtsseltener gelehrt als Philologie in dem zus vor bestimmten Sinne, welches nicht zu verzwundern, da jene eben so sehr Runst ist, wie die Poesse und der Philologe nicht minder als det Dichter gebohren wird.

Noch viel weniger alfo ift die Ibee einer historischen Construction der Werte bilbenber Runst auf Universitäten zu suchen, da sie ber unmittelbaren Anschauung berselben beraubt sind, und wo etwa auch Sprenhalber, mit Ung

terftugung einer reichen Bibliothet, folde Borstrage versucht werben, foranten fie fic von felbst auf die bloß gelehrte Kenntniß ber Kunftzgeschichte ein.

Universitäten find nicht Kunstschulen. Noch weniger also kann die Wiffenschaft berselben in praktischer ober technischer Absicht auf ihnen gelehrt werben.

Es bleibt alfo nur die gang speculative abrig, welche nicht auf Ausbildung der empirischen, sondern der intellectuellen Anschauung der Runst gerichtet ware. Aber eben hiemit wird die Voraussetzung einer philosophischen Construction der letztern gemacht, gegen welche sich von Seiten der Philosophie, wie der Runst, bedeutende Zweifel erheben.

Sollte zuvörderst ber Philosoph, beffen in: tellectuelle Anschauung allein auf die, sinnlichen Augen verborgene und unerreichbare, nur dem Geiste zugängliche Bahrheit gerichtet seyn foll, fich mit der Biffenschaft der Runft befaffen, welche nur die hervorbringung des schönen Scheins zur Absicht hat, und entweder bloß bie thufdenben Nachtilber von iener zeigt ober gang finnlich iff, : wie fie ber größte Theil ber -Menfchen begreift, ber fie als Ginnenreig, als Erholung, Abspannung bes burch ernstere Ge= fcafte ermubeten Geifes anfieht; als angenehme Errsaung, bie por jeber andern nur bas voraus bat, bag fie burd ein garteres Debium gefdieht, wodurd fle aber fun bas Ur= thril bes Philofophen, außer bem, bag er fle als eine Birfung bes finnlichen Triebes betrachten muß, nur bas noch verwerflichere Gepruge ber Berberbniff und ber Ginilisation erhalten tann. Nach biefer Borftellung berfelben tonnte Philofophie fic von ber ichlaffen Sinnlichkeit, welche bie Runft fich wegen biefer Beziehung gefallen lagt; nur burd absolute Berdammung berfelben unterscheiben.

Ich rebe von einer heiligeren Runft, bersjenigen, welche, nach ben Ausbrucken ber Alstan, ein Berkzeug ber Gotter, eine Berkunbisgerin gottlicher Geheimniffe, die Enthallerin ber Ibeen ift, von der ungebohrnen Schonsheit, deren unentweihter Strahl nur reine

Seelen inwohnend erleuchtet, und beren Gestalt dem sinnlichen Auge eben so verborgen und unzugänglich ist, als die der gleichen Bahrheit. Nichts von dem, was der gemeinere Sinn Runst nennt, kann den Philosophen beschäftigen: sie ist ihm eine nothwendige, aus dem Absfaluten unmittelbar aussließende Erscheinung, und nur so fern sie als solche dargethan und beswiesen werden kann, hat sie Realität für ihn.

"Aber hat nicht selbst der gottliche Plato in seiner Republik die nachahmende Kunst verbammt, die Poeten aus seinem Vernunftstaat verbannt, nicht nur als unnüge, sondern als verderbliche Glieder, und kann irgend eine Autorität beweisender für die Unverträglichkeit der Poesse und Philosophie senn, als dieses Urtheil des Königes der Philosophen?"

Es ift wefentlich, ben bestimmten Stand: puntt zu erkennen, aus welchem Plato jenes Urtheil über bie Dichter fpricht; benn wenn irgend ein Philosoph die Absonderung der Standpuntte beobachtet hat, ift es diefer, und ohne jene Unterscheidung wurde es, wie überall, fo

hier insbefondere, unmöglich fenn, feinen begiehungereichen Ginn ju faffen, ober bie Biberfpruche feiner Berte über benfelbigen Gegen= stand zu vereinigen. Wir muffen uns vorerft entschließen, Die bobere Philosophie und bie des Plato insbesondere ale den entichiedenen Gegenfat in ber griechischen Bilbung, nicht uur in Beziehung auf bie finnlichen Borftellungen ber Religion, fondern auch auf die objecti= pen und durchaus realen Formen bes Staates Db nun in einem gang ibealen und au benten. gleichfam innerlichen Staat, wie ber Matonifce, von ber Poefie auf andere Beife bie Rebe fenn tonne und jene Befdrantung, bie er ihr auferlegt, nicht eine nothwendige fen? die Beantwortung biefer Frage murbe und hier au weit fuhren. Jener Gegensat aller offentli= den Formen gegen die Philosophie mußte noth: wendig eine gleiche Entgegensehung ber lettern gegen die erstere hervorbringen, wovon Plato weber bas fruhefte noch bas einzige Benfpiel ift. Bon Pothagoras an und noch weiter gu= rad, bis auf Plato berab, ertennt fic bie

Philosophie selbst als eine erotische Pflanze im griechischen Boden, ein Gefühl, das schon in dem allgemeinen Trieb sich ausbrückte, welcher diezenigen, die entweder durch die Beisheit früsherer Philosophen oder die Mysterien in höhere Lehren eingeweiht waren, nach dem Muttersland der Ideen, dem Orient, führte.

Aber auch abgesehen von diefer bloß hifto: rifden, nicht philosophifden, Entgegensebung, bie lettere vielmehr zugegeben . mas ift Wlato's Bermerfung ber Dicttunft, verglichen inebefonbere mit bem, was er in andern Berten zum Lob ber enthufiastifden Doeffe fagt, anberd, als Polemit gegen ben poetifchen Realismus, eine Borahnung ber fpatern Rich= tung bes Beiftes überhaupt und ber Poeffe ins: besondere? Um wenigsten konnte jenes Urtheil gegen bie chriftliche Poeffe geltenb gemacht werben, welche im Gangen eben fo bestimmt ben Charafter bes Unenblichen tragt, wie bie antite im Gangen ben bes Enblichen. wir bie Grangen, welche bie lettere hat, ge= nauer bestimmen tonnen, ale Plato, ber ib= ren Gegenfas nicht fannte, bag wir eben bes-

wegen und ju einer umfaffenberen Ibee und Conftruction ber Poeffe ale er erheben und bas, mas er als bas Bermerfliche ber Poeffe feiner Beit betrachtete, nur als bie icone Sorante berfelben bezeichnen, verbanten wir ber Erfahrung ber fpateren Beit und feben als was Plato weiffagenb vermiste. Erfüllung. Die ehriftliche Religion und mit ihr ber aufs Intellegtuelle gerichtete Sinn, ber in ber alten Doeffe meber feine volltommene Befriedigung, noch felbft bie Mittel ber Darftellung finben 'fonnte, hat fich eine eigene Poeffe und Runft geschaffen, in ber er fie findet: baburd find bie Bedingungen ber vollständigen und gang obje: etiven Anficht ber Runft, auch ber antiten, gegeben.

Es erhellt hieraus, bag bie Conftruction berfelben ein wurdiger Gegenstand nicht nur überhaupt bes Philosophen, sondern auch instaffendere des chriftlichen Philosophen sep, der sich ein eigenes Geschäft daraus zu machen hat, das Universum derselben zu ermessen und darzustellen.

Aber ift, um die andere Seite diefes Gegenftandes herauszukehren, feinerfeits nun der Philosoph geeignet, das Befen der Kunft zu durchdringen und mit Wahrheit darzustellen?

"Ber tann, fo bore ich fragen, von jenem gottlichen Princip, bas ben Runftlee treibt, jenem geiftigen Saud, ber feine Berte befeelt, murbig reben, als wer felbit von biefer beiligen Flamme ergriffen ift? Rann man verfuchen, basjenige ber Conftruction ju unterwerfen, mas eben fo unbegreiflich in feinem Urfprung, als wundervoll in feinen Birtungen ift? Rann man bas unter Gefete bringen und beftimmen wollen, beffen Befen es ift, tein Befet ale fich felbit anquertennen? Dber ift nicht bas Genie burd Begriffe fo wenig ju faffen, als es burd Gefete erschaffen werben Wer magt es, noch uber bas hinaus einen Gebanten haben zu wollen, mas offenbar bas Freneste, bas Abfoluteste ift im gangen Universum, wer über bie letten Grangen hinaus feinen Gefichtstreis ju erweitern, um bort neue Grangen ju fteden."

So tonnte ein gewiffer-Ethufigemus reben, der die Runft nur in ihren Birtungen aufgefaßt batte, und meber fie felbft mabrhaft noch die Stelle tennte, welche ber Philosophie im Universum angewiefen ift. Denn auch ans genommen, bag bie Runft aus nichts boberem begreiflich fen, fo ift boch fo burdareifenb, fo allwaltent bas Gefen bes Universum, baf alles, mas in ihm beariffen ift, in einem andern' fein Borbild ober Gegenbild habe, fo absolut die Form der allgemeinen Entgegenstellung des Realen und Ibealen, baff auch auf ber letten Grange bes Unenblichen und Endlichen , be wo bie Gegenfase ber Ericeinung in die roimfte Abfolutheit verfdwinden; baffelbe Berhalt= nif feine Rechte behauptet und in ber letten Poteng wieberfehrt. Dieses Berhaltnig ift bas' ber Philpfophie und ber Runft.

Die lettere, obgleich gang absolut, volls kommene In : Eins : Bilbung bes Realen und Ibealen verhält sich doch selbst wieder zur Phislosophie wie Reales zum Ibealen. In dieser 188t ber lette Gegensat des Wissens sich in die reine Ibentität auf und nichts besto weniger

bleibt auch fle im Gegensat gegen bie Runft Benbe begegnen fich alfo immer nur ibeal. auf bem letten Gipfel und find fic, eben traft ber gemeinschaftlichen Absolutheit, Borbilb und Gegenbilb. Dies.ift ber Grund, bag in bas Innere ber Runft miffenschaftlich fein Ginn tiefer eindringen tann, als ber ber Philosophie, ja bas ber Philosoph in bem Befen bet Runft fo gar flarer, ale ber Runftler felbft-ju feben vermag. In fo fern bas Ibeelle immer ein hoberer Refler bes Reellen ift, in fo fern ift in bem Philosophen enothwendig auch noch ein höherer ide: weller Refler von bem, mas in bem Runftlet roell ift. Sieraus erhellt nicht nur Aberhaupt, bag in ber Philosophie bie Runft Gegenftanb eines Biffens merben tonne, fonbern auch, bag außer der Philosophie und anders als durch Philosophie von ber Runft nichts auf absolute Art gewußt werben könne.

Der Kanftlor, ba in ihm baffelbe Prineip objectiv ift, was fic in bem Philosophen subjectiv restectirt, verhalt sich barum auch zu jenem nicht subjectiv ober bewust, nicht als ob er nicht gleichfalls burch einen höheren Rester sist er nicht in der Qualität des Künstlers. Als solcher ist er von jenem Princip getrieben und besigt es eben darum selbst nicht; wenn er es mit demselben zum idealen Rester bringt, so erhebt er sich eben dadurch als Künstler zu eizner höheren Potenz, verhält sich aber als solzcetive auch in dieser stets objective: das Subziective in ihm tritt wieder zum Objectiven, wie im Philosophen stets das Objective ins Subjective aufgenommen wird. Darum bleibt die Philosophie der innern Identität mit der Kunst ungeachtet doch immer und nothwendig Wissenzschaft b. h. ideal, die Kunst immer und nothzwendig Kunst d. h. real.

Wie also ber Philosoph bie Kunst sogar bis zu ber geheimen Urquelle und in die erste Beikstätte ihrer Hervorbringungen selbst verfolgen könne, ist nur vom rein objectiven Standpunkt, ober von dem einer Philosophie aus, die nicht im Idealen zu der gleichen Höhe mit der Runst im Realen geht, unbegreistich. Diez jenigen Regeln, die das Genie abwerfen kann, sind soiche, welche ein bloß mechanischer Bers 1

fand vorfdreibt; bas Genie ift autonomifd. nur ber fremben Gefetaebung entzieht es fich. nicht ber eigenen. benn es ift nur Benie, fofern es bie boofte Gefendfigfeit ift; aber eben biefe absolute Gefengebung ertennt bie Philosophie in ihm, welche nicht allein felbft autonomifc ift, fonbern auch jum Princip aller Autonomie vorbringt. Bu jeber Beit bat man baber ge= feben, bag bie mahren Runftler ftill, einfach, aroff und nothwendig find in ihrer Aut. wie bie Natur. Jener Enthufiasmus, ber in ib= nen nichts erblickt, als bas von Regeln frene Genie, entfteht felbft erft burd bie Reflexion, bie von bem Genie nur bie negative Seite eres ift ein Enthufiasmus ber zwepten Sand, nicht ber, welcher ben Runftler befeelt und ber in einer gottabnlichen Frevheit zugleich bie reinfte und hochte Rothwendigfeit ift.

Allein wenn nun der Philosoph auch am ehesten das Unbegreistiche der Runft darzustellen, das Absolute in ihr zu erkennen fähig ist: wird er eben so geschickt senn, das Begreistiche in ihr zu begreisen und durch Gesetze zu bestimmen? Ich meyne die technische Seite der Runft: wird fich bie Philosophie zu bem Empirischen ber Ausführung und ber Mittel und Bedingungen berselben herablassen konnen?

bie gang allein mit Die Philosophie . Ibeen fic beschäftigt, hat in Unfehung bes Empirischen ber Runft nur bie allgemeinen Gefete ber Erfceinung, und auch biefe nur in ber Form ber Ibeen aufzuzeigen : Kormen ber Runft find bie Kormen ber Dinge an fich und wie fie in ben Urbilbern finb. weit also jene allgemein und aus bem Univerfum an und fur fic eingefeben werben tonnen, ift ihre Darftellung ein nothwendiger Theil ber Philosophie ber Runft, nicht aber in fo fern fle Regeln ber Ausführung und Runftausübung enthalt. Denn überhaupt ift Philosophie ber Runft Darftellung ber abfoluten Welt in ber Korm ber Runft. Dur bie Theorie begiebt fic unmittelbar auf bas Befonbere ober einen 3med, und ift bas, wornach eine Sache empirifc ju Stande gebracht werben fann. Philosophie bagegen ift burdaus unbebingt, ohne Amed außer fic. Wenn man auch bara auf fic berufen wollte, bag bas Technische ber

Runst dasjenige ist, wodurch fie ben Schein ber Wahrheit erhalt, was also bem Philosophen anheim fallen könnte, so ist diese Wahreheit boch bloß empirisch: biejenige, welche der Philosoph in ihr erkennen und darstellen soll, ist höherer Art, und mit der absoluten Schonsheit Eins und dasselbe, die Wahrheit der Ibeen.

Der Zustand des Wiberspruchs und der Entzweyung, auch über die ersten Begriffe, worinn sich das Kunsturtheil nothwendig in einem Zeitalter besindet, welches die versiegten Quellen derselben durch die Resterion wieder öffnen will, macht es doppelt wunschenswurdig, daß die absolute Ansicht der Kunst auch in Bezing auf die Formen, in denen diese sich aus druckt, auf wissenschaftliche Art, von den ersten Grundsätzen aus, durchgesührt wurde, da, so lange dies nicht geschen ist, im Urtheil wie in der Foderung, neben dem, was an sich gemein und platt ist, auch das Beschränkte, das Einseitige, das Grillenhafte bestehen fann.

Die Conftruction der Runft in jeder ihrer bestimmten Formen bis ins Concrete herab führt von felbft gur Bestimmung berfelben burch Bedingungen ber Zeit und geht alfo ba= burd in bie biftorifde Conftruction über. ber vollständigen Möglichkeit einer folden und Musbehnung auf die gange Befdichte ber Runft ift um fo weniger ju zweifeln, nachbem ber allgemeine Dualismus bes Universum, in bem Gegenfaß ber antifen und modernen Runft, auch in biefem Gebiet bargeftells und auf bie bebeutenbfte Beife, theils burch bas Organ ber Poeffe felbft, theile burch die Rritit geltend gemacht worben ift. Da Conftruction allgemein Aufhebung von Gegenfagen ift, und bie, melde in Ansehung ber Runft burch ihre Beitab: hangigfeit gefest find, wie die Beit felbft, unwesentlich und blog formell fenn muffen, fo wird bie wiffenschaftliche Conftruction in ber Darftellung ber gemeinschaftlichen Ginheit beaus ber jene ausgefloffen find und fic eben baburch uber fie gum umfaffenberen Standpuntt erheben.

Eine folde Conftruction ber Runft ift allerbings mit nichts von bem zu vergleichen, was bis auf die gegenwärtige Zeit unter bem Ramen von Mefthetit, Theorie ber iconen Runfte und Biffenschaften, ober irgent einem andern eriftirt bat. In ben allgemeinsten Grundfagen des erften Urhebere jener Bezeich= nung lag wenigstens noch bie Spur ber Ibee bes Schonen, als bedin ber concreten anb abgebildeten Belt erfceinenben Urbildlichen. Geit ber Beit erhielt biefe eine immer bestimm= tere Abhangigfeit vom Sittliden und Rubli= den: fo wie in ben pfochologifden Theorieen ihre Ericeinungen ohngefahr gleich ben Befvenfter : Gefdichten ober anberm Aberglauben wegerflart worden, bis ber hierauf folgende Rantifche Formalismus zwar eine neue und bo: here Anficht, mit biefer aber eine Menge funft: leerer Runftlehren gebohren bat.

Die Samen einer achten Wiffenschaft ber Runft, welche treffliche Geister feitdem ausgestreut haben, sind noch nicht dum wiffenschaftlichen Ganzen gebildet, bas sie jedoch erwarten laffen. Philosophie der Runft ist nethewendiges Ziel des Philosophen, der in dieser das innere Wesen seiner Wiffenschaft, wie in einem magischen und symbolischen Spiegel

schaut; sie ist ihm als Wissenschaft an und für sich wichtig, wie es 3. B. die Naturphilosophie ist, als Construction der merkwürdigsten aller Produkte und Erscheinungen, oder Construction einer eben so in sich geschlossenen und vollender ten Welt, als es die Natur ist. Der begeizsterte Naturforscher lernt durch sie die wahren Urbilder der Formen, die er in der Natur nur verworren ausgedrückt sindet, in den Werken der Kunst und die Art, wie die sinnlichen Dinzge aus jenen hervorgehen, durch diese selbst sinnbildlich erkennen.

Der innige Bund, welcher die Kunst und Religion vereint, die gangliche Unmöglichteit, einerseits der ersten eine andere poetische Welt als innerhalb der Religion und durch Religion zu geben, die Unmöglichkeit auf der andern Seite, die letztere zu einer wahrhaft objectiven Erscheinung anders als durch die Kunst zu bringen, machen die wissenschaftliches Erkenntniß berselben dem achten Religissen auch schon in dieser Beziehung zur Nothwendigkeit.

Endlich gereicht es bemjenigen, ber un= mittelbar ober mittelbar Untheil an ber Staats:

verwaltung bat, ju nicht geringer Scanbe weber überhaupt fur bie Runft empfanglid au fenn, noch eine mabre Renntnis von ibr au Denn wie Rurften und Gewalthaber nichts mehr ehrt, als bie Runfte gu fcagen, ibre Berke zu achten und durch Aufmunterung bervorzurufen: so gewährt bagegen nichts einen traurigern und fur fie ichimpflichern Anblid, als wenn biejenigen, welche bie Mittel haben, biefe ju ihrem booften Flor ju beforbern, biefel: ben an Gefdmadlofigfeit, Barbaren ober ein: fomeidelnbe Riebrigfeit verfdwenben. es auch nicht allgemein eingefehen werben tonnte, bag bie Runft ein nothwendiger und integranter Theil einer nach Ibeen entworfenen Staateverfaffung ift, fo mußte wenigftene bas Alterthum baran erinnern, beffen allgemeine Refte, verewigende Dentmaler, Schausviele, fo wie alle Banblungen bes öffentlichen Lebens nur verfchiebene 3meige Gines allgemeinen ob: jectiven und lebenbigen Runftwerts maren,

## In halt.

| Erfte Borlesung. Ueber den absoluten    |
|-----------------------------------------|
| Begriff ber Wiffenschaft G. 1           |
| mente Borlesung. Uebet die wiffens      |
| fcaftliche und fittliche Bestimmung ber |
| Academieen 27                           |
| Dritte Borlefung. Ueber bie erften      |
| Borausfegungen bes academifchen Stus    |
| bium — — — — 59                         |
| Bierte Borlesung. Ueber bas Stus        |
| bium ber reinen Bernunftwiffenfcafe     |
| ten: Der Mathematit, und ber Obilos     |
| fophie im Allgemeinen 81                |
| Funfte Borlefung. Ueber bie ges         |
| wohnlichen Cinmendungen gegen das       |
| Studium ber Philosophie 101             |
| Sechste Borlefung. Ueber bas Stus       |
| bium ber Philosophie insbesondere - 119 |

| Stebente Borlefung. Ueber einige       |
|----------------------------------------|
| außere Gegenfage ber Philosophie, vor- |
| namlich ben ber positiven Biffenschaf: |
| ten 143                                |
| Acte Borlefung. Heber bie biftorifche  |
| Construction bes Christenthums - 165   |
| Reunte Borlesung. Ueber bas Stus       |
| bium ber Theologie 187                 |
| Behnte Borlefung. Ueber bas Stus       |
| bium der Sifterie und ber Jurisprus    |
| denz 211                               |
| Eilfte Borlefung. Ueber bie Ratur-     |
| miffenschaft im Allgemeinen 237        |
| 3molfte Borlefung. Ueber bas Stu:      |
| bium ber Physit und Chemie 261         |
| Drengehnte Borlefung. Ueber bas        |
| Studium der Medicin und ber organis    |
| fcen Maturtehre überhaupt 281          |
| Bierzehnte Borlefung. Ueber Bifs       |
| fenschaft ber Kunft, in Bezug auf bas  |
| academische Studium 303                |

•

• . ·**7** . • , .\_\_\_

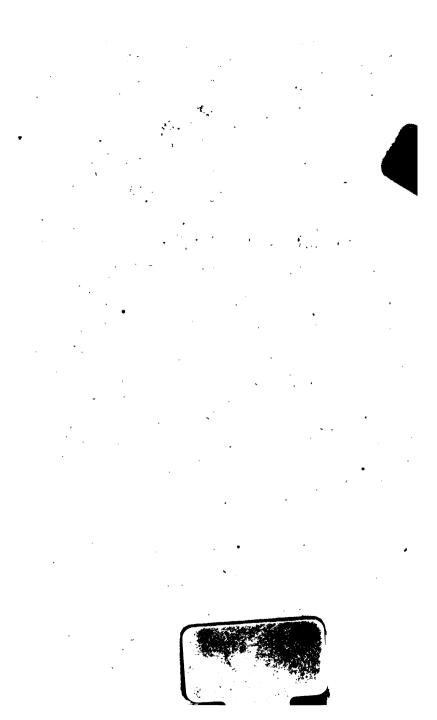

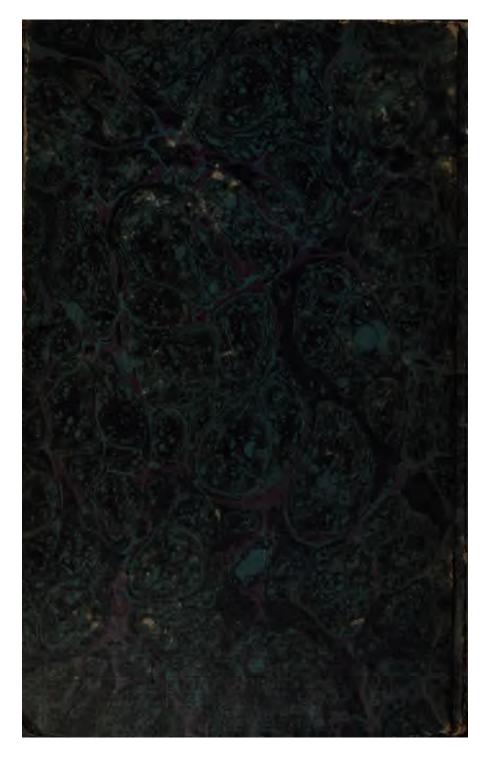